

NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY
LIBRARY





Frank Wedekind / Gesammelte Werke Achter Band



# Frank Wedekind Gesammelte Werke

Achter Band

1920

Georg Müller Verlag München

# Frank Wedefind Gesammelte Werke

Lyrik, Versepik / Erzählende Prosa

1920

Georg Müller Verlag München

8.6d aspl asst, Thousand

Elftes bis dreizehntes Taufend Coppright 1920 by Georg Muller Berlag Aft. Bef., Munchen

### Vorwort

wr Ordnung der literarischen Nachlaßangelegenheiten meines Mannes trat zu Ostern 1918 eine Kommission zusammen, die aus den Herren Dr. Joachim Friedenthal, Dr. Max Halbe, Professor Dr. Artur Kutscher, Architekt Max Langheinrich, Heinrich Mann, Dr. Kurt Martens und Erich Mühsam bestand. Die Sichtung des Nachlasses sowie die Arbeiten der Herausgabe wurden von Universitätsprosessor Dr. Artur Kutscher in Gemeinschaft mit Dr. Joachim Friedenthal geleistet. Ich spreche den Herren hiermit meinen wärmsten Dank aus.

Tilly Wedefind.

178012



I. Lyrik, Versepik

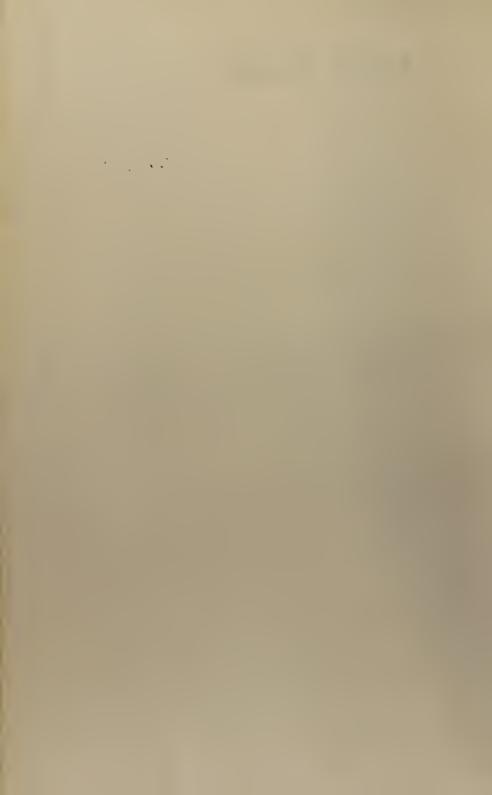

#### Dde an den Behalter meiner Manuffripte

(gemefener Baukaften)

Du erinnerst an die Zeit des Jugendlebens; Darum bist du lieb und teuer mir. Alles, was mein Berz bis jest errungen, Was die holde Muse mir gesungen, Gab ich stets zum Ausbewahren dir.

Nur zu dir allein hab' ich Bertranen. Darum darfst auch du nur in mich schauen, Tief in meines Herzens innren Grund. Dort sind des Gemuts verschiedne Falten, Die gar viel Geheimnisse enthalten, Die nur dir und mir allein sind kund.

Du entlocktest mir fogar die Liebe, Woltest gerne, daß ich Brieflein schriebe Un manch reizendschönes Mägdelein. Doch der eitle Wahn ist jest entschwunden, Und mein herz hat Besseres gefunden, Denn so konnt' es nimmer glücklich sein. Und mein Herz sich in die Zukunft wandte, Und mein Herz auch dort noch viel erkannte Bon dem Himmel der Unsterblichkeit. Leichter wurde mir das Erdenleben, Und ein süßer Trost ist mir gegeben, Denn es dauert nicht in Ewigkeit.

Ja in Ewigfeit! Das ware lange! Und es wird um dich und mich mir bange, Denn befonders du hast schon gefracht. Trag die Manusfripte noch geduldig, Das bist du mir, deinem Herren, schuldig, Der dich groß und herrlich hat gemacht.

Bu prosaisch-materiellem Zwecke Füllte man dich mit des Erdballs Drecke Zum Zusammensegen für die kleine Welt. Doch jest bildest du allein ein Ganzes, Strahlst im Lichte philosoph'schen Glanzes. Sprich, mein Freund, was besser dir gefällt?

3war du hast schon riesenhafte Löcher, Doch die deckt man mit dem seidnen Fächer Und denkt: "Es ist mir doch alles gleich." Solches ist für Philosophen simpel, Denn was tut man mit dem ird'schen G'rümpel, Wenn man einmal kommt ins himmelreich?

April 78. Auch überschrieben: Ode an meine philosophische Kiste

#### Zanthippe

Die ihren Mann am Halstuch reißt. Sie goß das volle Nachtgefäß Hinunter über Sokrates. Da sprach der Weise sehr verlegen: "Aufs Donnerwetter folgt der Regen."

78.

#### Liebesklänge Leonie:

teige hernieder, Bring beine Lieder, Gottliche Muse, du Simmelskind! Komm, du Vertraute, Reich mir die Laute, Lehre mich, wie man die Liebe find't.

#### Chor ber Mufen:

Lockend ergreift sie den Menschen im Berzen, Wurzelt in ihm und läßt ihn nicht los.
Und indem er glaubt, nur zu scherzen, Wächst sie unendlich, riesengroß. — Liebe wird ploglich sein einz'ger Gedanke, Und er folgt dem bezaubernden Licht, Und berauscht von dem Himmelstranke, Schreibt er ein wunderschönes Gedicht.

#### Ein Nachtabenteuer,

erlebt von

Ritter Beinrich und feinem Schildknappen Werner

Seht ihr bort die zwei Gespenster, Schleichen durch die Racht. Bor Luisens Kammerfenster Wird jest halt gemacht.

3wölfmal fällt ber Hammer nieder Auf der Kirchenuhr; Leise schallen Liebeslieder Tont ein Liebesschwur.

Eine Leiter holt man schnelle Auf der nächsten Wiese; Man besteigt sie auf der Stelle Und ruft: Komm, Luise!

Ploglich offnet sich bas Fenster In dem Mondenschein, Und die beiden Nachtgespenster Steigen gern hinein.

"Kommt herein, geschwind und stille!" Ruft bas sube Kind, Und bes Nachthembs leichte Hulle Flattert in bem Wind.

Heinrich bruckt sie an bas Herze, Sie verwehrt es nicht. Werner zündet an die Kerze, Daß es werde Licht. "D wie suß ist's doch zu lieben hier an deiner Brust", Spricht er. Was sie noch getrieben, Ist mir unbewußt.

Morgen grauet. Auf die Freuden Jest die Sonne scheint. Doch der Liebende muß scheiden, Und Luise weint.

Bogel singen in den Zweigen. Seinrich, gang entzückt, Will die Leiter niedersteigen, Doch die ist entruckt.

Hier muß die Geschichte schweigen. Niemand hat's gesehn. Heinrichs blaue Beulen zeigen, Was hierauf geschehn.

Juli 79.

Hänseken,

ein Kinderepos

In aller bruderlichen Liebe gewidmet feiner Schwester Emilia. Weihnacht 1879

In einer Kammer Dunkelheit Schläft unser Hänschen und Mama. Sie träumt aus alter guter Zeit, Der Kleine treibt Allotria Und schwaft zu Mamas großem Arger Viel mehr noch als Frau Eichenberger. Jedoch Mama wacht auf und spricht:
"Mein liebes Sanschen, sei jest still!"
""Barum soll ich benn schwaßen nicht?""
"Beil ich's einmal nicht haben will!
Sei ruhig, ich möchte gerne schlafen,
Wenn nicht, so werde ich dich strafen."

Da legt sich Hänschen tief ins Nest Und schnarcht wie ein Rhinozeros, Und als die Mama schläft ganz fest, Ist seine Freude erst recht groß. Jest stellt der ungezogne Kleine Sich auf den Kopf und auf die Beine.

Da wird es hell mit einemmal, Und durch das offne Fenster fällt Ein schöner, goldner Mondenstrahl Und spricht: "Hans, wenn es dir gefällt, So kannst du heute mit mir reiten, Ich will dich durch die Welt geleiten."

"Hallo," ruft Hans, "das ist brillant, So etwas kommt nicht jeden Tag." Und faßt den Mond am Halfterband Und springt hinauf mit einem Krach. Und leitet ihn mit seinen Beinen Zuerst zu Miez und ihren Kleinen.

In der Wohnstube liegt versteckt Die Miez, doch als sie Sanschen sah, Ist sie gewaltig aufgeschreckt. Und Sanschen spricht: "Sag du Mama, Ind werd' ihr morgen was erzählen."

Das Fenster wird jest aufgemacht, Die Straße strahlt im Mondenglanz. Hinaus sliegt in die stille Nacht Der gute Mond und unser Hans, Und über alle Dacher fliegen Sie hin zu Hänsefens Vergnügen.

Und immer höher fliegt der Mond, Fliegt an den Kirchenturm hinan, Wo oben in den Wolfen thront Der altersgraue Wetterhahn. Hans fragt ihn: "Willst du mit uns reiten? Du kannst uns diese Nacht begleiten."

"Ich kann nicht," spricht ber arme Hahn, "Hier muß ich bleiben Tag und Nacht, Und sieh, ich selbst bin schuld daran, Daß man mich hier hat sestgemacht. Nie kann ich mehr hinunter gehen, Muß mich nach sedem Windstoß drehen.

"Auch ich war einstmals jung wie du, Doch stand ich sest kaum auf den Beinen, Fand ich zu Hause nicht mehr Ruh Und stoh den Hof und stoh die Meinen. Da hat man mich, Gott sei's geklagt! Zur Straf' hier oben sestgemacht."

Der arme Sahn spricht weiter nicht lind feuszet nur noch dumpf und schwer.

Es negen Tranen sein Gesicht Und unsern Sanschen rührt es sehr. Doch bald spricht Suh! ber kleine Reiter, Und Mond und Sanschen sliegen weiter.

Und über alle Dacher hin Und über Sanschens eignes Saus Fliegt unfer Wond mit frohem Sinn, Und fliegt zulest zum Tor hinaus; Und fliegt zu Sanschens Unterhaltung In eine nahgelegne Waldung.

Dort ragt zum Himmel Baum an Baum, Die einen groß, die andern flein. Die meisten aber sieht man kaum, So stehen sie in dichten Reihn. Die großen und die kleinen Baume Sie träumen allerliebste Träume.

In einem dichten Buchenbaum Sieht Hans ein kleines Wogelnest. Vier Vöglein liegen drin im Traum Und schlafen alle viere fest. Hans will die kleinen Vögel wecken Und schlägt ins Nest mit seinem Stecken.

"Au, weh, auch!" rufen alle vier, "Wer stört uns da in unsrer Ruh? Uha, der bose Hans ist hier Auf seinem Mond, was willst denn du? Mit einem solchen wilden Knaben Woll'n wir gar nichts zu schaffen haben." Und alle viere legen sich Und schlafen ein und schnarchen bald. Und unser Hans schimpft fürchterlich Und reitet tiefer in den Wald. Doch liegen gerade in der Nähe In tiefem Schlaf zwei sanste Nehe.

Und reitet hin und reitet her Und reitet schneller als der Wind, Und kommt zuletzt in pleine carrière Dorthin, wo unsre Rehe sind, Und weckt sie auf und fragt die beiden: "Wollt ihr mich heut vielleicht begleiten?"

11nd gahnend sehen sie ihn an 11nd fragen ihn, was er begehrt. Er spricht: "Ich bin ein Reitersmann, 11nd dies hier ist mein liebes Pferd. Es soll mich gar nicht wenig freuen, Hier was zu spielen mit euch zweien."

"Zum Spielen ist jest keine Zeit, Denn Nacht ist's auf der ganzen Welt. Doch morgen sind wir gern bereit Zu spielen, wie es dir gefällt." So sprechend legen sie sich nieder Und schlafen ein und schnarchen wieder.

11nd weiter reitet unser Hans. Da sieht er hinter einem Strauch 'nen kleinen Bach im Silberglanz 11nd hort ein leises Murmeln auch. "Hierhin," fpricht er, "will ich mich segen. Es soll mich dieser Bach ergögen."

"Nein," spricht der Bach, "jest nicht mein Freund, Jest las mich schlafen hier in Ruh. Komm morgen, wenn die Sonne scheint, Dann hab' ich besser Zeit dazu." Wit dem und ähnlichem Gemunkel Verschwindet er im Waldesdunkel.

Nun wird das Sanschen aufgebracht, Und ruft und schreit in voller Wut: "Ist denn die liebe, lange Nacht Zu gar nichts als zum Schnarchen gut?" Und spornt den Mond in beide Seiten: "So will ich in den Himmel reiten."

Erst ruht der Mond ein wenig aus. Dann fliegt er wie ein wilder Sturm Hoch in die Luft zum Wald hinaus, Noch höher als der Kirchenturm. Fliegt in die allerhöchste Ferne Und kommt so mitten in die Sterne.

Die Sternlein bleiben alle stehn Und schauen sich bas Sanschen an. Denn oben in ben Wolfen sehn Sie selten solch 'nen Neitersmann. Und er erzählt auf ihre Fragen, Was diese Nacht sich zugetragen.

Erzählt wie er von Sause fort Und in den Wald geritten fei,

Und wie er aufgenommen dort. Daß sei ihm alles einerlei. Doch, da die Sternlein ihm gesielen, Meint er, woll' er mit ihnen spielen.

"Nein," fagen sie, "bas geht nicht an. Wir haben keine Zeit bazu. Wir durfen nicht aus unfrer Bahn, Und mussen eilen ohne Ruh, Und durch den ganzen himmel wandern Von einem Ende bis zum andern.

Da ward das Hänschen wieder wild Und hieb um sich und schrie und schalt. (Es ist das allerschönste Bild, Worauf der Götti\* dies gemalt.) Die Sternlein haben sich gestrichen Und sind den Hieben ausgewichen.

Und fliehn ins Himmelreich hinein, Das unfer lieber Gott bewohnt. Und im Galopp fliegt hinterdrein Der Hänseken auf seinem Mond. Jedoch er find't die Tür verschlossen, Das hat unendlich ihn verdrossen.

Die Sternlein sind vor Schrecken noch Ganz bleich und fall'n in Ohnmacht schier. Und schlüpfen in das Armelloch Bon Gottes Winterüberzieh'r.

Damit, wenn Hanschen etwa kame, Er sie nicht gleich am Kragen nahme.

Bruber Arnim

Doch der steht draußen noch und schreit Und ruft, daß man es drinnen hört, Und daß es jede Heiligkeit Im allertiessten Schlase stört. Jedoch troß seinem wilden Treiben Muß er nun einmal draußen bleiben.

Ein schwaches graues Dammerlicht Vertreibt die schwarze Nacht. O weh! Der Mond darf langer bleiben nicht. Drum sagt er Hansefen abe.
Und läßt den Jungen ganz alleinen, Der fängt natürlich an zu weinen.

Da steigt die Sonne wunderschön Empor am fernen Firmament. Hans will ihr gleich entgegengehn. Darob die Finger er verbrennt. Und fällt hoch aus den Wolfen nieder Und fällt gewiß zur Erde wieder.

Ropfüber er hinunterfällt Unendlich tief und schreit gar sehr. Seitdem ist in der ganzen Welt Niemand so tief gefallen mehr. Weit unter sich sieht er die Erden, Wo es schon anfängt, hell zu werden.

Und auf dem Schlosse Lenzburg schreibt Der Willi eine Strafarbeit. Und da der Doda Unsinn treibt, Hat er ihn wacker durchgeblaut, Und dabei, wie, kann niemand wissen, Sat er die Linte umgeschmissen.

Ein großer Tintenstrom ergießt Sich auf den Boden schwarz wie Pech. Die Berta, die zugegen ist, Wischt es mit einem Lumpen weg. Und diesen, um ihn auszulaugen, Tut sie dann in den Weiher tauchen.

Und von der Tinte wird die Flut Noch dustrer als das Schwarze Meer. So schwarz wie Dodas Sonntagshut. Man sieht kein weißes Tropslein mehr.— Bauß! Da fällt Hans, der kleine Schreier, Aus heiterm Himmel in den Weiher.

Und nach dem Ufer schwimmt er hin, Entsteigt der schwarzen Flut geschwind. Jedoch die Tinte färbte ihn Noch schwärzer als das Mohrenkind. Sein Hemd, damit es trocken werde, Legt in der Sonn' er auf die Erde.

Und läuft, so schnell er immer kann, Bur Stadt, wo seine Mama ist, Und klopft an ihrer Ture an. Sie sitt bei ihrer Rasetassen Und weint, weil Hänschen sie verlassen.

und ploglich offnet sich die Tur, und Sanschen ruft: "Juchheisfassa! Gottlob, jest bin ich wieder hier Und gehe nie mehr fort, Mama! Will immer schon zu Hause bleiben Und nachts kein dummes Zeug mehr treiben!"

Jedoch Mama ruft aus: "D weh! Das ist mein Hänseken ja nicht! Mein liebes Kind war weiß wie Schnee Und glänzte wie das Sonnenlicht. Und du bist ja ein kleiner Neger, Und schwärzer als der Schornsteinseger."

, Nein, nein, Mama, da irrst du dich. Ich bin dein Hänschen offenbar. Jedoch die Tinte schwärzte mich, Die in dem großen Weiher war. Die färbte schwarz mich wie ein Rabe, Als ich darin geschwommen habe."

Jedoch erzürnt die Mama spricht:
"Du kleiner, schwarzer Wanderer,
Du bist gewiß mein Sanschen nicht.
Das glaube dir ein Anderer.
Und willst du hier noch länger bleiben,
Muß ich dich aus der Türe treiben."

Da weint das Hänschen bitterlich Und klagt mit einem Seuszer schwer: "Ach Gott, es ist doch sürchterlich! Jest hab' ich keine Mama mehr! Hätt' mich der Mond nicht mitgenommen, Es wäre nie soweit gekommen." Und aus der Ture geht er drauf Und geht betrübt von Haus zu Haus Und sucht 'ne andre Mama auf. Doch immer schmeißt man ihn hinaus. Endlich beschließt er fortzugehen, Nie will die Stadt er wiedersehen.

Durcheilt die Straßen freuz und quer. Schaut sich die Stadt noch einmal an. Das letzte Lebewohl sagt er Dem altersgrauen Wetterhahn. Und läuft durchs Tor mit lauten Klagen So schnell ihn seine Füße tragen.

Durch Flur und Wiesen, Feld und Wald, Eilt unser schwarzer Sans sodann. Und kommt an einen Fluß gar bald, Und sest sich dort in einen Rahn. Und fahrt, jest wieder frisch und munter, Im Sonnenschein den Fluß hinunter.

So fährt er in ein fremdes Land Und sist vergnügt in seinem Kahn. Da stehen Palmen an dem Strand Und Kokosnüsse hängen dran. Und Menschen sieht er dort in Scharen, Die schwärzer als er selber waren.

Er fpringt aus feinen Rahn und rennt Bu einer Hutte, die dort steht. Und macht ein tiefes Kompliment Sobald er durch die Ture geht,

2 Decefind VIII

Und fpricht: "Darf ich vielleicht hier leben, Und wollt ihr mir ju effen geben?"

Ein altes, gutes Mohrenweib Tritt aus der Sutte Sintergrund. Sie hat 'ne Schurze um den Leib Und eine Pfeife in dem Mund, Und spricht: "Nun, du fannst bei mir bleiben Und helsen mir die Zeit vertreiben."

11nd Hanschen sest sich zu ihr hin. Die schwarze Mama schenkt ihm ein Aus einer Flasche, da war drin Vom allerbesten Palmenwein.
11nd Hanschen trinkt mit großer Freude Auss Wohlsein aller schwarzen Leute.

Und benkt an seinen Mond zurud. Es scheint ihm alles wie ein Traum. Und schlägt in seinem Berzensglud Den allerschönsten Purzelbaum. Drauf ist er immer bort geblieben und hat mir bies einmal geschrieben.

Mun zieht man die Moral daraus, Die sich ja wohl der Mühe lohnt. Bor allem: Bleibe nachts zu Saus! 11nd reite niemals auf dem Mond! 11nd, wenn die Weißen dich mißhandeln, Kannst du nur zu den Mohren wandeln.

Finis.

#### Eduard von Hartmann

per Geist des Universums schwebt Herab aus unsichtbaren Spharen Auf diese Erde, wo er lebt, Um sich im Rampse zu verklaren.

Auf dieser Welt von Muh' und Gram Kann er den schönsten Sieg erringen. So daß er besser, als er kam, Zuruckfehrt auf des Todes Schwingen.

So wird ber Geist im Lauf ber Zeit Die Welten besser stets regieren Und endlich jur Vollkommenheit, Zur ewigen, die Menschheit führen.

So spricht zu uns ein weiser Mann Und lehrt uns, daß wir nicht vergebens Erklimmen auf der steilen Bahn Das hohe Ziel des Menschenlebens.

Er floßt uns Trost ein in der Not. Und hab' ich einst den Berg erklommen, Und zeigt sich endlich dann der Tod, So sei er herzlich mir willsommen.

6. November 80.

#### Un wen?

Daß ich an beiner Brust erwarme. Das Leben ist so kalt und leer. Bei dir zu lieben und zu leiden, In deinen Armen zu verscheiden — Sonst such; ich auf der Welt nichts mehr.

Gestritten hab ich und gerungen. Doch alles, alles ist mißlungen Und jede Zuversicht dahin. Schon stand ich an des Todes Pforte. Da hört' ich plösslich deine Worte, Und du warst meine Retterin.

Den schönsten Simmel sah ich offen. Uch laß mich nicht vergebens hoffen! Führ den Verzweifelten hinein! Sonst eil' ich auf des Lodes Schwingen In eine andre Welt zu dringen. Sie kann unmöglich schlechter sein!

November 80.

#### Augustus

er hagre Sensenmann pocht an des Kaisers Tür und tritt hinein Und spricht: "Mein lieber Freund, 's ist Zeit, komm, folge mir! Denn du bist mein!" Und als der Kaiser nun sein Ende nahen fühlt, spricht er in Ruh': "Die herrliche Romodie hat ausgespielt. Jest flatscht dazu!"

November 80.

### Auf die Ermordung Alexanders II.\*

Surchtbar reift bes Bosen Saat! Simmel, welch ein Uttentat! Salomon der Weise spricht: "Nihilisten traue nicht!"

Wenn boch alle Nihilisten Auf der Stell' frepieren mußten, Die den Raiser von den Russen Haben in den Bauch geschuffen!

In den dumpfen Bergeshöhlen Sammeln sich die schwarzen Seelen Um ein helles Feuer und Schließen einen Teufelsbund.

Dann aus einer schwarzen Dose Ziehen sie die Todeslose: "Raiser Alexander muß Fahren in den Tartarus!"

<sup>\*</sup> Daju die Bemerkung: Folgende Zeilen, die ich an einem Rneipabend kurg nach ber Ermordung Alexanders II. verfaßte und vortrug, finden hier nur wegen der Erinnerung an ihren Stoff ein Plagen.

3wei Studenten sollen morgen Die verruchte Tat besorgen Und den Kaiser, denket euch! Führen in das Himmelreich.

Wie gekommen sie im stillen, Gehen sie nun auseinander. Weh dir, Kaifer Alexander, Deine Zeit tat sich erfüsen.

Seht ihr ihn, bort fährt er hin Zu ber herrlichen Parade. Ganz begossen von Pomade Neben ihm die Kaiserin.

Und in einer Staatskarossen Rommen nun die Wordgenossen. Jeder trägt auf seinem Schofe Eine Bombe, eine große.

11nd ber erste wirft nunmehro Seine Bombe unter bero Kaiferlichen Reisewagen Wo zwei Mann sie totgeschlagen.

11nd die zweite sieht man stiegen Als der Raiser ausgestiegen, Die, o welche Wüstenei! Schlägt die Beine ihm entzwei.

Während im Palast der Arme Nun den Kelch des Leidens soff, Faßt ein grimmiger Gensbarme Den Berbrecher Ruffafoff.

Da ber Kaiser nicht kunnt leben, Sat ben Geist er aufgegeben. Russakoff, die Not ist groß. Dir auch blüht das Todeslos!

Hier ist die Geschichte fertig. Beiteres sind wir gewärtig. Salomon der Weise spricht: Tran' den Nihilisten nicht!

Mår3 81.

#### Idyll

Ramen zwei liebliche Vogelein Hergeflogen auf Nachbars Haus, Saßen im goldenen Sonnenschein, Blickten vergnügt in die Welt hinaus

Supften sich naher und wichen gurud, Ruften sich ab und schnabelten fein. — Oh, sie lebten in seligem Glud, Diese lieblichen Wogelein! —

War es die wonnige Frühlingszeit, War es der Liebe lockender Drang, Was die winzigen Wesen erfreut, Was mir aus ihrem Gezwitscher klang? — Sonnenstrahlen und Blumenduft, Seelenbestrickende Allgewalt Zog sie empor in die blaue Luft, Führte sie fort in den grünen Wald.

Sommer 82.

#### Nach Gellert

Des Lebens Gluck gefunden Im edeln Gerstenfaft. Drum will ich auch im Kater Nicht hadern mit dem Vater, Der alles lenkt in seiner Kraft.

Ja, Herr, ich bin ein Saufer Und trank mit großem Eifer Bis in die späte Nacht; Und konnte nicht bezahlen, Drum hast du mir die Qualen Des Kahenjammers nun gebracht.

Bu dir ich mich nun wende, Auf daß ich nicht verende; Ist doch die Welt so schön! Gern will ich alles dulden; Nur zahle meine Schulden, Und laß mich nicht zugrunde gehn!

3mar ging ich jest jugrunde, Ram' ich vielleicht jur Stunde

Noch zu den Engelein Mit ihren roten Backchen, Mit ihren furzen Rockchen, — Wer möchte dort nicht gerne sein!

Icdoch es gibt auch Falle, Wo man in tiefer Holle Für irdischen Genuß Und für die bosen Taten Im Fegefeuer braten Und unaushörlich schwisen muß.

Drum laß mich lieber leben! Dann will ich dich erheben Mit diesem Liede hier. Dann will zu neuen Werken Ich Leib und Seele stärken Durch einen Topf Salvatorbier.

### Hin ist hin

Is war ein liebes Madchen Im schonen Larestabtchen. — Dort ging ich ein und aus.

Das Städtchen ist verdorben, Das Säuschen ist verbrannt, Das Mädchen ist gestorben Um hellen Aarestrand. — Ich aber fluche den Zeiten Und fluche dem sußen Traum Und möchte die Sonne begleiten Im einsamen Weltenraum.

82.

## Q. Horati Flacci carminum lib. I. c. V.

a, welchem Jüngling ist's geglückt! Wer ist gleich einem Gotte Dir, Pyrrha, auf den Pelz gerückt Und hat geküßt dich und gedrückt Im Finstern einer Grotte? —

Wer lag auf weichem Rosenbett Un deiner grünen Seite? — und du lagst neben ihm so nett und lüstetest dein Schnürkorsett Zu seiner Augenweide? —

D Jüngling, schau nur nicht so tief Hinab in diese Gründe! Denn sie, die jüngst noch bei dir schlief, Schickt nächstens dir den Scheidebrief Wit einem kleinen Kinde.

Wie mancher ließ sich schon gleich dir Von solcher Maid bestricken? — Und lag er endlich neben ihr, So sprach sie: "Ei du dummes Tier!" Und wandte ihm den Rücken. Ich habe ihr die Lust gehemmt, Mich fürder zu verführen. Und als die Liebe war verschwemmt, Hängt' ich mein nasses Unterhemd Poseidon an die Türen.

Derbf 82.

### Lebensmude

Ich schlief so suß die ganze Nacht, Als war' ich längst gestorben. Da tont' ein Schrei, ich bin erwacht. Wein Schlummer war verdorben.

Was mochte nur so schrecklich schrein, Daß alle rings erwachten? — Ja so, mein Nachbar hat ein Schwein, Das wird er heute schlachten.

Da hab' in stiller Wehmutspein Ich zu mir selbst gesprochen: "Oh, wollte Gott, ich war' bas Schwein Und wurde abgestochen!"

82.

# Meinem lieben Oskar Odi profanum vulgus et arceo. Horaz

Berlaß der Sterblichen nüchterne Spur! — Weh dem, den Menschen gemeistert!
Sie wissen nichts von der edlen Natur,
Die unsere Seele begeistert.
Sie kleben am staubigen Boden der Welt
Und suchen im Irdischen Klarheit.
Doch was sie dort unten gefesselt halt,
Das sühret uns auswärts zum Sternenzelt,
Das zeigt uns die ewige Wahrheit.

Berachte, was der Philister liebt, Ein stilles, beschauliches Leben! Du weißt, daß es höhere Ziele gibt, Dem flaren Geist zu erstreben. Bor deinen Augen das Ideal, Es soll dich schügen und lenken. — Der Menschen Treiben ist matt und schal. Du aber bleib' ein Original, Im Handeln, Reden und Denken.

Es wachsen die Erdensöhne so dicht Allüberall, wo ich wandre.

Jedoch betracht' ich sie näher beim Licht,

Ist einer genau wie der andre.

Ich seh' sie weder gut noch schlecht,

In graulich wäßrigem Lone.

Dabei — versteh' ich die Bibel recht —

War Gott im Himmel dem ganzen Geschlecht

Die allgemeine Schablone.

"Er eine Schablone!" Das nennst du Spott? — Nun wohl! Was ist dran gelegen? — Sei du dir selber der höchste Gott Und geh' auf eigenen Wegen! Die Welt ist dein auf geraume Zeit; Entschließe dich, sie zu nüßen: Erwähle die Sonne zu deinem Geleit Und donn're hinab in die Nichtigkeit Wit hessausseuchtenden Bligen!

Dann sieh, wie ob beinem gewaltigen Ton Die armen Würmer erstaunen.
Sie fahren zuhauf, als vernähmen sie schon Die Rlänge der jüngsten Posaunen.
Dann laß uns ewigen Freundschaftsbund Soch über den Sterblichen schließen.
Sie werden geboren, sie wachsen und Dann zeugen sie Kinder und gehen zugrund.
Wir aber wollen genießen.

Minter 82/83.

### Un die Weltschmerzler

h, ihr erbarmlichen Knechte ber Zeit, Ihr wollt die Schöpfung verachten; Je unverschämter, je blinder ihr seid, Desto höher glaubt ihr zu trachten.

Der Glaube fioh und der Weltschmerz bluht, Der Pessimismus ward Mode. Da fingt ihr nun ewig das nämliche Lied Und jammert und qualt euch zu Tode.

Ist euch verleidet der Menschen Trug, Nun wohl, so lasset das Reifen. Ein jedes Flüßchen hat Wassers genug, Euch sämtliche zu ersäufen.

Ihr spottet des Lebens und bildet euch ein, Ihr ståndet erhaben darüber; Und schaut ihr ein schimmerndes Mådchenbein, So überfällt euch das Fieber. —

2Binter 82/83.

# Schluß

Sch wußte ehmals nichts davon, Bin unschuldsvoll gewesen, Bis daß ich Wielands Oberon Und heines Gebichte gelesen. —

Die haben sodann im Lauf der Zeit Mein bischen Tugend bemeistert. Ich träumte von himmlischer Seligkeit Und ward zum Dichten begeistert.

Auch fand ich, das Dichten fei keine Runft, Man mußt' es nur einmal gewohnt sein. — Ich sang von feuriger Liebesbrunft, Von Rosenknospen und Mondschein; Befang der Sonne strahlendes Licht. —-Viel Schönes ist mir gelungen. Jeweilen mit dem schönsten Gedicht Hab' ich mich selber besungen.

Und folgte treu ber gegebenen Spur Auf meine Muster gestützet; Schrieb viele Bogen Makulatur. — Wer weiß, ju was sie noch nützet? —

11nd wenn das Dichten so weiter geht, So darf ich im Tode behaupten:
"Am Ende war ich doch ein Poet,
Obwohl es die wenigsten glaubten."
—

18. Mai 83.

### Santa Simplicitas

Ein langeres Poema in volkstumlichen Rnittelversen, zierlich ausgearbeitet.\*

Die ich in nachstehenden Bersen berichte. Drum bitt' ich den Lefer um gnädige huld 11nd um eine unbegrenzte Geduld:

<sup>\*</sup> Dazu die spate Bemerkung: Im Sommer 1883 ereignete sich an der übrisgens sehr freiheitlich geleiteten Kantonsschule in Aarau der Unglücksfall, der mir 7 Jahre spater die Anregung zu "Frühlingserwachen" gab. Die nachsolgenden Berse, die ich im Sommer 1883 schrieb, werden meine damaligen Mitschüler vielleicht als Kuriosum schägen.

Der Rektor, von redlichem Diensteifer getrieben, Sat folgenden interessanten Anschlag geschrieben. Pünktlich so, wie ihm befohlen hat Der hochwohllobliche Herr Regierungsrat.

Es fand namlich der ehemalige Herr Pfarrer, Nunmehro aber Erziehungsdirektor R . . . . . , Daß ein boser, studentenhafter Geist Die Aargauische Kantonsschule in den Abgrund reißt.

Man muß zwar nicht wähnen, daß derartige Ideen Etwa in seinem eigenen Kopfe entstehen, Sondern es ist erwiesen, daß er sie gelesen hat Im Aargauischen Anzeiger und im Zosinger Lageblatt.

Befagte Blåtter fanden nämlich, die Lorgnetten, Wie auch die Spazierstöcke und überröcke hatten, Berbunden mit einem allzugroßen Biergenuß Auf die Kantonsschüler einen sehr verderblichen Einfluß.

Daraus lasse sich auch vortrefflich erklaren, Daß, wenn zwei Kantonsschüler in einem gewissen Stadium waren, Und einer von ihnen besäße ein Pistol, Sich alle beide schössen vor die Köpfe wohl. —

Dermaßen schrieben jene berühmten Blåtter. — Den herrn Erziehungsdirektor übersiel ein kaltes Wetter; Da ihn aber trogdem nicht der Schlag gerührt, hat er schnellstermaßen eine Rede prapariert.

Wollt' ich besagte Nede aber hier anführen, Würd' ich leiber alzuviel Plaß verlieren, Da nach jedem Wort ein kleiner Naum bliebe frei, Anzudeuten, daß jeweilen eine Pause gewesen sei. — Doch muß ich ben geneigten Lefer um Verzeihung bitten, Daß ich gar soweit vom Thema abgeschritten. Denn erst jest richte ich meinen Blick Wieder auf obenerwähnten Anschlag zurück.

Der Erziehungsdirektor ließ namlich den Nektor zu sich kommen; Drauf hat er alle geistigen Krafte zusammengenommen, Worauf er nachstehendes Dekret Höchst eigenen Mundes diktieren tat:

Was der hohe Erziehungsrat beschlossen, Nachdem sich zwei so hoffnungsvolle Jünglinge erschossen, Und wie sich die Sache nun weiter macht, Sei hiemit den Schülern zur Kenntnis gebracht.

Es ist namlich verboten, am frühen Morgen In der Aneipe schon für den Magen zu forgen, Denn solches wird bezeichnet als sehr lasterhaft Von der ganzen hochzuverehrenden Lehrerschaft.

Ebenfo muß diefelbe strengstens unterfagen, In den Rneipen zu weilen an Nachmittagen, Und ist der Wirtschaftsbesuch überhaupt Erst am Abend nach sechs Uhr erlaubt.

Alsbann mögen die Schüler ihre Rehle salben Durch einen Topf Bier, oder auch durch anderthalben. Aber sobald es geschlagen zehn, Soll seder gesittet nach Sause gehn.

Was jedoch einer jeden Ordnung Sohn schreit, Das ist das Biertrinken aus Gewohnheit, Weshalb auch die allerstrengste Straf' Schon einen derartigen Sunder traf. — Wer jest nur ein einziges Mal wird ertappet, Daß er zur unrechten Zeit nach Bier schnappet, Der wird sofort bestrafet — bums!! — Durch Androhung des Konsiliums.

Desgleichen, wer da aus Gewohnheit sauset, Tagtäglich in die Bierhäuser lauset, Auch einen solchen kuriert man so Durch das bekannte Konsilio. —

O ihr Götter, welch drakonische Maßregeln Ergreift man gegen unschuldiges Biertrinken und Regeln; Solche gesunde Übung, die Verbittert man durch Androhung des Konsilii.

Und um zu besiten einen strengen Wächter Gegen allfällige freche Gesetzerächter, Jungiert Professor S.... nunmehr an der Stell' Von dem ehemaligen Herren Pedell.

Er ist nämlich ein vorzüglich guter Rneipenwächter, der Professor S....; Und ist mit Recht wohl abzusehn, Daß ihm kein Sünder kann leicht entgehn.

Denn herr Professor mußte in jungen Jahren Einigermaßen mit seinem Taschengelde sparen, Weshalb er, bis er erwachsen und groß, Raum zwanzig Topfe Bieres genoß.

Wer will es nun einem solchen verbenken, Daß er jest besto mehr verweilt in den Schenken. Hat er doch am meisten Gelegenheit, Zu wachen über der Schüler Sittlichkeit. — Dann sprach das Defret noch die Breite und Länge Bon einer bedeutend vergrößerten Strenge, Mit der man das Kantonsschulreglement In der Folgezeit durchführen könnt'.

Solchermaßen stand es geschrieben Um schwarzen Brett, und die Schüler blieben Hausenweis vor demselben stehn, Um das neue Geistesprodukt zu besehn.

Einige waren benn auch so verständig, Und lernten ben Anschlag sofort auswendig; Denn wir sind ja alle noch jung Und bedürfen geistiger Erheiterung.

Um übrigens mit bem Gebachtnis zu vermitteln, Schrieb ich ben Anschlag in obigen Knitteln. Und hoffe, daß ich badurch erreicht, Daß einem seben bas Lernen wird leicht.

überhaupt könnte man ein ganzes Buch verfassen, Und dasselbe nachhero drucken lassen, Bon all den Reden und Schreiberein, Die uns das schwere Unglück trug ein.

Mehrere wollten auch stenographieren, Was der Rektor uns versprach, zu Gemute zu führen, Zogen aber traurig wieder ab, Da es nichts zu stenographieren gab.

Ja, es war eine schreckliche Geschichte! Der Rektor stand da, wie vor dem Jungsten Gerichte, Alls er jene Nede zu halten anfing, Wit der er schon seit drei Tagen schwanger ging. Ernstlich sprachen und meinten einige, Daß man den toten Leichnam nicht steinige; Sogar der Rektor fagte mit traurigem Blick: De mortuis nil, nisi bene, diel

Alber kaum waren diese Worte draußen, Da begann er gar zu heftig aufzubrausen Und fiel mit mancher Schmähung schwer über die toten Jünglinge her.

Und das zwar so lange, bis ihm die Tranen Die Worte erstickten zwischen den Zähnen, Und bis er endlich, tiefgerührt, Sein rotes Taschentuch zur Nase führt.

Es ist hierbei nun nicht zu besorgen, Daß er darin etwa sein Manustript verborgen. Dermaßen trifft ihn keine Schuld, Denn das Manustript sag bereits auf dem Pult.

Und als er sich wieder so weit ermannte, Daß er durch die Tranen die Buchstaben erkannte, Schneuzte er seine Nase noch einmal recht fest Und las dann von seiner Rede den Rest.

Daß dieselbe kein Meisterstück ware, Ist wohl einem jeden ganz klare; Denn wer will in einem solchen Augenblick Auch zuwege bringen ein Meisterstück.

Also wollen wir uns damit trosten, Daß es sa schon den allergrößten Rednern dann und wann ist passiert, Daß sie sich ein wenig blamiert. — Somit will ich benn dies Gedichte schließen, Denn es wurde mich und euch verdrießen, Lohnte sich auch kaum der Zeit, Herzugählen jede Kleinigkeit.

Ich suchte auch nur die Sauptsachen des Aftes Zusammenzutragen in ein kompaktes Ganzes, das der Wahrheit getreu und für alle Zeiten unsterblich sei.

Bin ich nun semandem zu nahe getreten, Sei er höflichst um Verzeihung gebeten; Denn es war durchaus nicht mein Ziel, Daß sich jemand beleidigt fühl'. —

Derjenige aber, der diese Zeilen gedichtet, Fühlt sich durchaus zu keiner Unterschrift verpflichtet. Wenn man ihn aber trogdem schuldigt an, Wird er einsach sagen: "Ich hab' es nicht getan."

Daher bittet er aber auch alle andern, So mit ihm in die Kantonsschule wandern, Daß sie, sollte etwa Nachfrage geschehn, Ruhig erklären: "Wir haben ihn nicht gesehn."

Rann man dann dermaßen nicht erklaren, Wie diese Verse entstanden wären, So bleibt nur noch zu vermuten, daß die Schreiberei Eben eine gottliche Offenbarung sei.

<sup>3.</sup> Juli 83.

# Eine Abendunterhaltung

Mådel, laß bich nicht betören Bon ben Worten beiner Alten: Ihre abgedroschnen Lehren Darfst bu nicht für Wahrheit halten.

Wahrheit wohnt nur in den Herzen. Die in steten Kreisen schweben. Mögest du von ihnen lernen, Dem Naturgesetz zu leben.

Dem Naturgesetz, bes Wissen Wenschen aneinander kettet Und sie auf dem weichen Kissen Feuriger Umarmung bettet.

Spåter kommt von selbst die Tugend Mit des Alters grausen Schauern. — Laß die Reize deiner Jugend Nicht die schöne Zeit vertrauern.

Mein, bevor an dusterm Orte Welfet hin die holde Blume, Óffne doch die traute Pforte Zu dem stillen Seiligtume!

Wenn ich bei dir bin, dann schließe Lautloß zu die Kammerture, Daß ich beinen Leib genieße Und dich ungestört verführe. — Ha, da stehst du schon entkleidet Wie die Göttin Aphrodite; Und mein trunknes Auge weidet Sich an deiner Schönheit Blüte.

Mit dem Stolz der schlanken Suften Macht mein kuhner Blick Bekanntschaft Mit den Triften, mit den Kluften, Wit der ganzen Götterlandschaft.

Goldenhelle Locken fallen Wild auf deine weißen Brufte; Um die garten Knospen wallen Sie in sinnlichem Geluste. —

Sinnlich, selig dich umschlingend Wocht' ich heiße Liebe trinken; Dir von Lust und Freude singend Auf das weiche Lager sinken.

Doch da regt sich mein Gewissen: Sollt' ich sie benn wirklich knicken? Soll die Lilie welken mussen Um ein einziges Entzücken?

Beinah war' ich fortgegangen, Hatt' sie nicht mit weichen Urmen Leidenschaftlich mich umfangen Und gerusen: "Rein Erbarmen!

"Nein, was fällt dir ein, mein Bester? Willst das Schönste du verfehlen? Sieh, dort stehn zwei weiche Nester — Unverzüglich sollst du wählen! "Lege mich in eines nieber; Leg' mich lieber in bas breite! — Dann enthille beine Glieber, Stred' dich hin an meiner Seite!

"Schleudre fort den ird'ichen Plunder, Wo ihr Menschen drein verpackt seid. Quch dein hemde sieh herunter: Nichts ist schöner als die Nacktheit!

"Nackend will ich mich vereinen Dir und diese Nacht genießen. Mit den Urmen, mit den Beiner Bill ich beinen Leib umschließen!

"Kuffe mich und frag' mich leife, Ob du darfst, wenn du daran bist. "Liebster," sag ich dann, "beweise Wir, daß du ein ganzer Mann bist!"

Minter 83/84.

### Erost in Leiden

Sch möchte mich erschießen, Erdolchen möcht' ich mich auch; Und meine Tranen fließen Mir stromweis über ben Bauch.

O wolltest du mich erlosen, Ruf ich in meinem Gebet, Herrgott im Himmel, vom Bosen Und von der Maturität! Sie stand gleich einem Gespenste Schon oft vor mir im Traum, Doch in der Ferne glanzte Der goldene Freiheitsbaum.

Frühling 84.

### Leben und Tod

Ich will mit andern keine Rranze winden, Dicht fremden Zweden meine Rrafte leihen. Es mochte sich mein Selbst mit mir entzweien, Und meine Sigenart darob entschwinden.

Und follten auch die Augen dran erblinden, Dem Kampf um Wahrheit einzig mich zu weihen, Will ich den Geist von jedem Zwang befreien, Worin die Menschen denken und empfinden.

Verbrechen nennen die Gesetswächter Des eiteln Streites selbsigesuchte Schlichtung ind stempeln uns das Leben zur Verpflichtung.

Was aber fummert es den Weltverächter, Ob all der Flitter beffer oder schlechter Entgegeneilt der schließlichen Bernichtung!?

Frühling 84.

### Meiner Mutter

Micht zu ber Menschheit Gogen kann ich beten, Die mit ber Mode jeden Tages ändern, heut hochverehrt in aller herren Ländern Und morgen elend in den Staub getreten.

Nicht will ich mich vor hirngespinnsten beugen, Die mir die eigne Phantasie geboren; Noch wall' ich mit dem Schwarm naiver Toren, Vor kaltem Marmorbild mein Haupt zu neigen.

Der Gott, ber meine Seele langst durchglühte, Der mich geliebt, bewacht und nie verlassen, Er lebt und webt, mein Geist kann ihn erfassen, An seiner Starke nahrt sich mein Gemute.

So schreit' ich mutig vorwärts durch das Leben, Wenn auch mein Los mich in die Ferne triebe. Der Beil'ge Geist: Dein Segen, deine Liebe, Sie werden stets beschützend mich umschweben. —

8. Mai 84.

### Liebe\*

Sie stielten die menschlichen Triebe Einst einen großen Kongreß. Sie stritten sich um die Ehre, Wer wohl der Stärkste wäre, Denn niemand wußte es.

<sup>\*</sup> Mit hebraifden Buchftaben gefdrieben.

Die Liebe war nicht zugegen. Und als dies alle entdeckt, Da schrien die menschlichen Triebe: "Herrse, wo bleibt nur die Liebe! Nein, wo die Liebe nur steckt."

Ein geiziges Weib trat zum Altar. Dort stand ein Misanthrop. Und als sie zusammenkamen, Sie sprachen ja und Amen, Der Pfarrer die Händ' erhob.

Die Liebe hatte die beiden Bon allen Trieben befreit. Zuruck blieb einzig die Liebe, Drum hatten die anderen Triebe Auch soviel übrige Zeit.

Sie hockten noch immer beisammen Und hielten großen Kongreß. Nun ward die Vernunft erhoben, Sie sei als die Stärkste zu loben, Doch niemand glaubte es.

### Der Kuß

in feiner Entstehung und Fortentwicklung bis jur bochften Bollkommenheit, nach dem Leben dargeftellt

"ABarum fuffen fich die Menfchen —?" Did dig eigei.

I

er erste Ruß, den meine Lippe sog, Das war ein Mutterkuß, wenn ich erwachte, Wenn sie sich liebend zu mir niederbog, Und abends spät, wenn sie zur Ruh' mich brachte.

"Lieb Gott behüte dich und segne dich!"
Sprach sie. "Er laß dich gut und glücklich werden!"—
Sie sprach es langsam und herzinniglich,
Ich hört's mit kindlich gläubigen Gebärden.

Ein Vaterunser laut' ich vor mich hin Und wußt' gewiß nicht viel dabei zu denken. Sie war mir Gott, Geist und Erloferin, Und meine Tugend, nicht ihr Serz zu franken.

Sie war mein guter Engel. — Wiederum Naht' sie sich segensprechend, wenn es tagte. Ihr Wort galt mir als Evangelium, An dem kein Zweisel je zu rütteln wagte.

Die heil'gen Lippen! — Innig fühlt' ich sie Allabenblich auf meinem Munde brennen. Und doch verließ den Kuß die Weihe nie; Denn fehlt' er mir, ich hatt' nicht schlafen konnen. Noch ahnt' ich nichts von Lust, von Leidenschaft Und Wonnen, die von Purpurlippen sließen. Nur auf der warmsten Mutterliebe Kraft Buft' ich aus einem solchen Ruß zu schließen.

Und wenn ein Sturmwind mir ins Herz geweht, Wenn ich gegrout und meine Mutter weinte, Dann war's ein stummes, findliches Gebet, Das mich mit meinem lieben Gott vereinte.

#### II

Die frühste Jugend war indes entflohn; Der Zauber schwand. Ein neuer Führer fehlte. Der Mutterkuß ward långst zur Konvention, Als heißer Freiheitsdurst mein Serz beseelte.

Ich stieg zu Schiff und fuhr mit vollem Segel Ins unverstandne Leben weit hinaus. Ich ward ein wilder, ungezogner Flegel; Nicht gern verweilt' ich mehr im Vaterhaus.

Und als dereinst ein Mägdlein vor mir stand, Mit dunklem Aug' und frischen Rosenwangen, Und als ich süße Scheu vor ihr empfand, Da glaubt' ich schon, die Lieb' sei ausgegangen.

Ich griff jur laute, sang ein schönes lieb Bon sebem lob, bas meinem Schan gebührte, Bon Blumen, die so reizend ausgeblüht, Daß es mich selbst zu heißen Tranen ruhrte. Tagtäglich ichlich ich um ihr Haus herum, Wo ich auf Strahlen ihres Auges harrte. Nicht achtend, daß die liebe Mutter drum In Angst und Sorgen mich daheim erwarte.

Doch als sie einst mich füßte frank und frei, Ich aber druckt' ihr schüchtern beide Sande, Da schien's mir, daß ich doch ein Efel sei Und von der großen Welt noch nichts verstände.

#### Ш

Wenn sich zwei Menschen in ber Welt begegnen, Sich in das Aug' geschaut und sich verstanden, Dann wissen sie den Augenblick zu segnen, Der sie verknüpst durch treuer Freundschaft Banden. —

Dann gehn wie David wir und Jonathan Durchs Leben hin voll innigem Vertrauen; Und nagt der Argwohn einst mein Herze an, Brauch' ich dir nur ins offne Aug' zu schauen.

Dort drinnen kann ich wiederum den Sid. Den wir uns einst geschworen, deutlich lesen; Schnell kehrt zuruck die alte Herzlichkeit, Und niemand klagt, es sei zu schön gewesen.

Und wenn hinaus ich in die Ferne zieh', Dann laß mich deine treuen Lippen kuffen: Ein Denkmal unfrer Seelenharmonie, Ein Schwur, daß wir uns wiederfinden muffen. Nicht wilde Leidenschaft, nicht Sochgenuß, Nicht Weltlust fließen mir von beinem Munde. — Es war ein echter, warmer Freundeskuß, Und stets gebenk' ich der geweihten Stunde.

#### IV

Die schönste Rose, die der Frühling brachte, Lag mir im Urm in jugendlicher Glut; Sie sah mich träumend an, sie sang und lachte, In ihre Wangen stieg die Purpurstut.

Sie wuchs nicht auf, gepflegt von milber Sand, Richt prachtvoll buftend, eine dornenlose; Die luft'ge Seide war ihr Seimatland, Sie selber eine wilde Seckenrose.

Und doch so herrlich schlank und groß: Mir schien, Daß mich ihr Köpschen überragen mußte. Trogdem geschah es, trat ich vor sie hin, Daß ich ihr grad die freie Stirne kußte.

Hart war ihr Mund, ihr Auge blau und kalt Und nicht gewohnt, in Tranen sich zu harmen; Doch ich umfing die reizende Gestalt, Um sie an meinem Herzen zu erwärmen.

Richt ungern gab sie sich dem Zauber hin, Wenn Liebesgluten mir das herz durchsausten; Un meine Brust ihr Köpschen sank, darin Spott und Gefühl in wilder Ehe hausten. Und füßt' ich sie, wie war es suß und schon, Wenn sie erfolglos wehrte mit ben Sanben, Wenn sie es endlich bennoch ließ geschehn Und nichts mehr fand bagegen einzuwenden.

Ich aber herzte sie nur immer mehr, Und küßt' ihr Stirn und Mund und Augenlider; Sie klagte: Tout est perdu hors l'honneur! Und weinte, zürnte mir und lachte wieder.

Tout est perdu! — Die Zeiten sind bahin; Doch nie vergest' ich dir in meinem Leben, Daß diesmal ich der Angeführte bin, Daß du mir keinen einz'gen Kuß gegeben.

#### $\overline{\mathbf{v}}$

Es naht ber herbst. Schon roten sich die Blatter. Der warme liebe Sommer geht vorbei. Doch tief im Berzen brin ist Frühlingswetter, Dort lacht und grunt ein blumenreicher Mai.

Dort schallen tausendstimm'ge füße Lieder, Ein Chor voll seelentiefer Melodie. Der himmel stieg in meine Brust hernieder Und füllte sie mit lautrer Poesse.

Und Poesie durchglühet all mein Wesen; Sie strahlt zuruck, wohin mein Auge schaut. Im ganzen Weltenraum kann ich ihn lesen, Der ersten Liebe zarten Wonnelaut. Und schweift mein Blick in die Vergangenheit, So steht er still bei jener heil'gen Stunde, Da mich ein heißer Ruß von beinem Munde Von allem Zweifel, aller Pein befreit. —

Kennst du die hohe, dunkle Gartenpforte, Die treu verschwiegen an der Straße steht? Wohl niemand ahnte, welche füßen Worte In ihrem Schuß der Abendwind verweht.

Dort trat ich ein; von freudigem Erwarten Schwoll mir das Heri, wie dem beschenkten Kind. Ein leifes Flüstern tonte durch den Garten Von guten Geistern, die dort heimisch sind.

Auf einer schatt'gen Bank ließ ich mich nieder Und blickte sinnend in die blaue Luft, Dann las ich beine schönen Liebeslieder Und atmete der Rose wurt'gen Duft.

Und wie wir beine garten Berfe fangen Bon Sehnsuchtsschmerzen und von Liebesluft, Da faßte mich ein felig-sußes Bangen, Laut schlug bas Serz in meiner jungen Brust.

Und lauter schlug es, als du vor mich tratst, Ein Gotterbild aus fernen Griechenzeiten — Alls du darauf mich gnadig lachelnd batst, Dich tiefer in den Garten zu begleiten. —

So hat sich mir ein Paradies erschlossen Bom letzten Abendsonnenstrahl erheut,

4 Wedefind VIII

Bon dichtem Laubwerf ringsum eingeschlossen, Weit abgeschieden vom Geräusch der Welt;

Wo nur das tiefgeheimnisvolle Fluftern Von Strauch zu Strauch, von Baum zu Baume spielt, Wo nur der Abendwind vertraulich lustern Die heiße Glut auf meiner Stirne fühlt;

Wo und ein einz'ger Ruß emporgetragen Ind sonn'ge Feenreich, ind Geisterland, Alls ich zum erstenmal dir durfte fagen, Was tief im herzen mir geschrieben stand.

Ich liebe dich und bin von dir geliebt! — Kann meine Seele glücklicher noch werden? Blüht noch ein zweites Glück auf dieser Erden, So wonnig suß, so rein und ungetrübt? —

D Laura, Laura, taufend Seligkeiten In einen einz'gen Augenblick gebrängt, Die Freuden aus der Menschheit Jugendzeiten, Vom schönsten Zuge der Natur gelenkt,

Der Kindheit unschuldsvolle garte Spiele Verwandelt in unendlichen Genuß — D kaura, alle himmlischen Gefühle In einem einz'gen Liebeskuß —

Welch schönes Wort, das Menschengeist ersann, Welch hoher Dank mag solche Wonnen lohnen? — "Laß mich in deinem Paradiese wohnen!"
Ist alles, was die Lippe stammeln kann:

In neuerschlossenem Elysium Nahm ich als Losung jeder Herzensqual Bon deinem Mund das heil'ge Abendmahl Zum großen Liebesevangelium. —

19. September 1884.

### Sofie Marti\*

ohl hegt bas Menschenherz ein heiß Verlangen Nach einem Glück, bas die Vernunft nicht kennet, Nach einer Freude, die kein Name neunet, Nach einem Stern, der noch nicht aufgegangen.

Und wenn auch langst schon die Propheten sangen, Daß einst der Tod nur Leib und Seele trennet, Der Zweifel, der in meinem Innern brennet, Wird noch verstärkt durch sehnsuchtsschweres Bangen.

Die einz'ge Burgschaft für ein ew'ges Leben liegt in der Harmonie, im wahrhaft Schönen, Im Wort, in Formen, Farben und in Tonen.

Weißt du, ob nicht die hohe Gottheit eben Darin sich in die Schöpfung ließ verweben, In der Unsterblichkeit der neun Kamonen? —

Oftober 84.

Mit hebräischen Buchstaben.

### Der Lorbeer

Mach hohem Namen, Ehr' und Gut, Ob neidischem Philisterblut Mein leichtbeschwingter Sang gefällt!

Könnt' ich denn mehr gepriesen sein, Als wenn die Welt verachtet mich Und schöne dunkle Augen sich Am Sviele meiner Feder freun?! —

Oftober 84.

# Fraulein Ella Belling

Pichte Perle, leuchtende Rose, Lieblich funkelnd im flammenden Schein, In der Farben buntem Gekose Freudestrahlender Edelstein.

Wiegst so wohlig empor, barnieder, Wie aus stärkendem Schlaf erwacht, Deiner marchenduftigen Glieder Holdentsesselle Jugendpracht.

Deines Haars damonische Fluten Gleiten, ein berauschender Traum; Deiner Augen nachtliche Gluten Bergen sich scheu unter schattigem Saum; Aber der Augen bligesprühende Jäh auflodernde Herrlichkeit, Deiner Arme marmorblühende Selig lachende goldene Zeit.

Deiner Lippen lauschig erschlossener Blumenpurpur auf samtener Au, Deines Mieders glanzübergossener Frühlingsmorgen im Silbertau,

Anmutschwellend und vielgestaltig Schaufelnd, gaufelnd in leichtem Sinn, Jede Bewegung so gottgewaltig Wie der Wink einer Herrscherin —

Deine in himmlisch heitrem Behagen Herzverzehrende Zauberei Hat mich in glühende Ketten geschlagen, Herrliches Mädchen, o gib mich frei!

### Ratskeller 1891

In der Liebe holdem Spiele Ist der Seele Flug erlahmt, Denn der Milchtopf der Gefühle Wird beständig abgerahmt.

Auch aus abgenagten Knochen Läßt sich zwar noch Suppe kochen, Aber solche Suppe schmeckt Nach dem Leichnam wie verreckt. Alles, was ich ehmals träumte, Schleicht sich lautlos aus dem Haus. Was in Brandung in mir schäumte, Löscht die letzte Fackel aus.

Laues, trübes Pfügenwasser Flutet um den Menschenhasser, Dem als schönste Soffnung winkt, Daß er nächstens brin ertrinkt.

# Die Dramatische Gesellschaft

Meulich hat man auf ben Brettern Wieder mal ein Stuck gesehn, Drin zwei kunstbestisne Bettern Ploglich auf die Reise gehn.

Damen waren auch zugegen, Deren eine leider stiehlt Und zwar ihres Elends wegen, Was sich aber nicht empsiehlt.

Denn der Mann hat sie verlassen, Der sie, ach, so heiß geliebt, Weil es keine Pangerkassen In der gangen Wohnung gibt.

Welche Stoffe, Otto Erich, Kriegt man doch durch dich zu sehn! Ihre Billigkeit verehr' ich Wie die Goldene Hundertzehn.\*

<sup>\*</sup> Berliner Raufhaus.

### Die Realistin

Rosetta behauptet, die Liebe Sei lediglich Schweinerei, Die man nur deshalb betriebe, Weil einem so wohl dabei.

Daß Menschen an Liebe gestorben, Das sei nicht schwer zu verstehn. Sie hatten sich eben verdorben, Wie's ofter pflegt zu geschehn.

Sie selber nahme das peinlich, Denn ein verliedtes Schwein Das musse auswendig so reinlich Wie ein Engel inwendig sein.

### Un mich

enn dir ein Schaden am Leide frist, Jammre nicht, sondern handle; Und wenn du glücklich gewesen bist, Nimm dein Bett und wandle.

Argert dein Aug dich, so reiß es aus, Sonst ärgert es dich an beiden; Und keift dir ein schlimmes Weib zu Haus, So geh und lasse dich scheiden.

Und wird dir das Beten und Fasten zu dumm, Richte, schlichte, verzichte; Und haranguiere das Publikum Nicht erst durch Weltschmerzgedichte.



# Simplizissimusgedichte

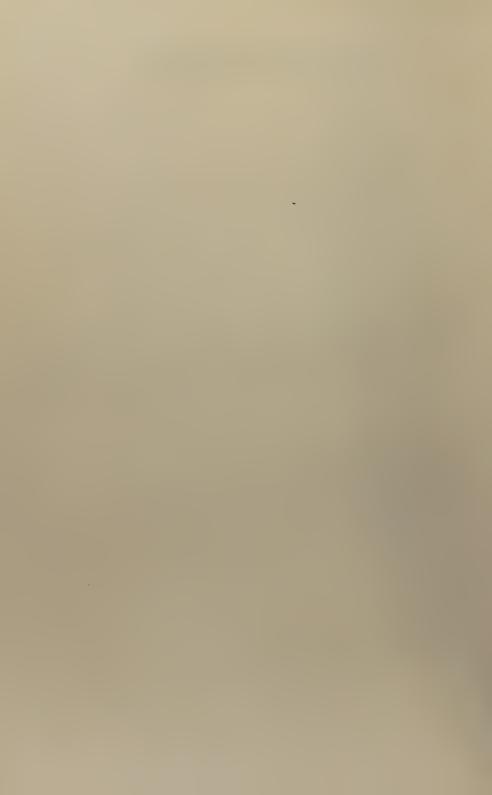

## Ein politisch Lied\*

Sch, ber alte Hieronymus Jobsins, Weiland Theologiae candidatus, Bekannt dem zu verehrenden Publikum Durch meine Lebensbeschreibung von Kortum.

Ich, der ich in verwichenen Phasen Deutscher Entwicklung das Ruhhorn geblasen, Finde, daß es jest das richtige ist, Ich werde politischer Journalist.

Nicht, daß ich dem gegenwärtigen Kurs der Dinge Keine Sochachtung entgegenbringe; Ich bin nur der Überzeugung, ein Kuh-Horn gehört notwendig dazu.

Was ist der Burger, der zahlt die Steuern, Um sich selbst noch das Brot zu verteuern, Anderes als eine melkende Ruh? — Höchstens noch ein Esel dazu.

\* Nachstehende Berfe wurden uns von einem Anonymus aus Berlin ohne Abresse eingefandt. Da sie fur den Papierkord zu gut und wir auf die vom Einsfender angekündigte regelmähige Fortsetzung gespannt sind, geben wir dem Poem im "Simplizissimus" einen Raum, obgleich es eigentlich nicht hineingehört. D. R.

Es haben namlich agrarische ilbergriffe Und besonders die Pangerschiffe Schon seit Jahren mein herz emport. Warum hat man nicht darauf gehort!

Aber unmöglich fann ich diese Hereinbrechende Ministerkrise Hereinbrechen lassen, ohne meinem Born Luft zu machen durch mein Horn.

Treibt benn nicht die Politif ihre schönsten Blüten Wur um alles Erdenfliche zu verhüten? Alber fragt man, was sie will, Dann wird sie auf einmal mauschenstill.

Die Agrarier, das will ich ja gerne zugeben, Sind von Gott auch geschaffen, damit sie leben, Aber warum schöpfen sie nicht lange schon Trost und Stärkung aus der Religion?

Allsdann sagten sie sich wohl in Balde: Sehet die Lilien auf dem Felde; Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie spannen niemand ins Joch Und unser Vater im himmel nährt sie doch!

Darum, wenn ich hatte die Ehre 11nd der Rultusminister von Bosse wäre, Müßte eine hohe Geistlichkeit Solches verkunden weit und breit.

Aber was tut der Herr Minister indessen? Jeder Schulmeister klagt über sein schlechtes Essen, Wenn er im Jahr einmal etwas zu essen hat, Denn gewöhnlich wird er nicht satt. Muß er dann seinen Buben verkunden: Du sollst dem Ochsen, der da drischet, das Maul nicht verbinden, Dann blickt er auswärts und sagt mit stolzem Sinn: Ich danke dir, o Herr, daß ich kein Ochse bin;

Daß es für mein Vaterland ist eine Ersparung, Wenn ich mich nähre von geistiger Nahrung, Weil die leibliche aufgegessen wird Von dem notleidenden Landwirt.

Wenn ich von einem armen Schulmeister höre, Regt sich nämlich meine Standesehre, Maßen ich vor manchem lieben Jahr Auch einmal ein armer Schulmeister war.

Aber bei dem heutigen Treiben auf Erden Hoffe ich Kultusminister zu werden; Darum schimpfe ich auch auf ihn. Man muß aus allem seinen Vorteil ziehn.

Da nehme man als Erempel den Herrn von Miquel! Wer hatte dem sozialdemokratischen Karnickel Vor dreißig Jahren prophezeit, Er brachte es als Neineke Fuchs so weit.

Ich aber hingegen an seiner Stelle Wüßte eine reichlich sprudelnde Quelle, Uns der man noch manches Pangerschiff Schöpfen könnte mit einem Griff.

Bollfrei sind immer noch unsere lieben Gedanken, Die so uppig unter dem Himmel ranken Besonders in unserem deutschen Land. Miquel, wo hast du beinen Verstand! Statt burch die Polizei zu überwachen, Was wir uns fur Gedanken machen, Laffe boch gegen bares Gelb Jeben benken, was ihm gefällt.

Laß feine Bucher mehr konfiszieren; Dabei kann man fein Geld nur verlieren. Liebevoll mag es ja freilich fein, Aber es bringt dem Staate nichts ein "

Bitte, stell' dir vor, welche Unsummen Nur allein durch Nietsiche zusammenkummen, Wenn von jedem Deutschen, der nietsicht, Etwas in die Staatskasse glitscht.

Auch foll man keine Versammlungen mehr auflösen, Denn es verursacht nur bose Polizei-Sposen. Schreie boch alles aus vollem Bauch! Schrieest du, Miquel, nicht einst auch?

Und nun fomme ich zur Vereinsnovelle; Großer Gott, welche unerschöpfliche Gelbquelle! Ift es nicht wirklich eine Schmach, Daß bas halbe Vaterland noch liegt brach!

Deshalb, Miquel, eine lette Bitte, Bezugnehmend zu beinem demnachstigen Sintritte, Wenn du als der Nachfolger von Fürst Hohenlohe Reichskanzler würst.

Dann bitte ich, die Verwaltung ber Neichskassen Und das Finanzwesen überhaupt mir zu überlassen. Du siehst aus meinen Planen, daß es mir nicht Un der notigen Inspiration gebricht. Ich werde alles gewissenhaft verwalten, Rur das überflüssigste für mich behalten. Denn hierin denk' ich wie ein Droschkenpferd: Jede Arbeit ist ihres Lohnes wert.

Die Gedanken werde ich sofort verzollen, Dann mögen die Deutschen denken, was sie wollen. Sozialist, Anarchist und auch Konservativ, Alles hat seinen bestimmten Tarif.

Schmoller, Delbruck und Genossen Wird ferner nicht mehr der Mund verschlossen; Ja, selbst die hohe Beleidigung ist frei, Vorausgesest, daß sie richtig versteuert sei.

Denn wie mancher Ehrsame fühlte sich gedrungen Zu solcher Art von Beleidigungen, Indem er die Beleidigung in einer Anwandlung Von sprachloser Verwundrung begung.

Deshalb foll man ihn darob nicht richten, Maßen man feinen Burger verpflichten Kann, so fromm ihn auch Gott geschaffen haben mag, Seine Gedanken zu benken im Zick-Zack.

So, Miquel, nun kennst du meine Plane. Indem ich mich sehr nach deinem Porteseuille sehne, Verbleib' ich indessen mit herzlichem Gruß Dein getreuer Vetter

Hieronymus.

#### Ein politisch Lied

1 nd so komme ich denn heute zum zweiten Male, den Pegasus in der hohen Schule zu reiten, Wie ich ihn dir vorritt einmal schon, D du hochgeehrte Frau Redaktion!

Und mochte nachträglich um Entschuldigung bitten Von wegen seiner ländlichen Sitten. Aber darin ist er Rind: Vorne sieht er und hinten ist er blind;

Rann es daher unmöglich voraussagen, Wo es hintrifft, wenn er pflegt auszuschlagen, Jedoch, hochgeehrte Frau Redaktion, Der Betreffende merkt es schon.

Und so muß ich heute vor allem andichter Hochwohlgeboren Frau Baronin Suttner wegen versäumter Pflichten

Auf Ruba, auf Rreta und am Golbenen Sorn; Ich beginne baher ben Gefang von vorn.

Warum haben Sie, verehrte Frau Baronin, Sich nicht als kuhne Amazonin Geworfen zwischen die kämpfenden Partein, "Die Waffen nieder!" ihnen zuzuschrein?

Dabei konnten Sie einen ganzen Saufen Exemplare von Jhrem Roman verkaufen; Aber das taten Sie natürlich nicht, Weil Ihnen der praktische Sinn gebricht. Als die Welt lag im tiefsten Frieden, Haben Sie uns Ihren Roman beschieden Und die internationale Friedensliga dazu; Jest pflegen beide der seligsten Ruh'.

Ich mochte Ihnen deshalb vorschlagen, Es mit einem friedlicheren Unternehmen zu wagen. Wie wurde es gegenwärtig zum Erempel sein Mit einem internationalen Tierschutzverein?

Die Vorteile blieben namlich die gleichen, Es ließen sich ungahlige weiche Herzen erweichen, Denn ein Koter gahlt in der Diplomatie Immer noch mehr als manches Menschenvieh.

So jum Beispiel die Berge von Toten, Geschlachtet auf Grund diplomatischer Noten, Wo ein einziges menschliches Wort Hatte Einhalt getan dem Massenmord!

Was bekommen denn diese Turken und Griechen Jemals von diesen Lorbeeren zu riechen, Für die sie auf dem Schlachtfeld verreckt? — Aber die Vaterlandsliebe ist wieder erweckt!

Die Bolfer bedürfen zeitweilig der Siebe Zur gegenseitigen Erweckung der Vaterlandsliebe, Damit der Mann, der auf dem Thron sist, Nicht mehr in Sorgen und Angsten schwist.

In diesem Genre kenne ich manche Geschichte, Die ich in diesem Gedichte noch nicht bedichte. Wahrscheinlich bedichte ich sie in meinem nächsten Gedicht, In diesem bedichte ich sie noch nicht. Nur soviel sage ich zu dieser Stunde: Es leben auf Erden sowohl herren wie hunde; Und ein hund ist ein jeglicher Mann, Der nicht logisch benken darf ober kann.

Gott sei Dank, finden wir bergleichen Rie und nimmer in deutschen Reichen Gegenüber einem herrn von Stumm: Mausefalle vidi-bumbumbum!

Vielmehr muß man so kalkulieren: Es gibt Völker, die sich selber regieren, Und Völker, die dazu noch zu dumm — Mausekalle vidisbumbumbum!

Item leben wir deutschen Mäuse Ruhig wie Schnecken in ihrem Gehäuse, Stets in uns selber frisch, froh, frei und frumm, Mausefalle vidi-bum!

11m fo mehr muß es unsere Ohren erfreuen, Wenn andere Nationen nach Freiheit schreien, Wie jum Beispiel der kleine Rest Hindus, den übrig ließ die Pest

Und die Hungersnot, indessen die alte Matrone Mit dem unvergleichlichen Mustersohne Feiert ein halbes Zentenarium — Mausefalle vidi-bumbumbum!

Die Hindus werden das Gleiche erfahren, Was sie erfuhren vor dreißig Jahren, Als sie sich zum letzten Male erfrecht, Zu bestehen auf ihrem Menschenrecht: Man bindet sie nämlich vor die Kanonenmundung Und bringt das Pulver darin zur Entzündung. Auf einmal ist dann der Hindu fort: Ein hochfashionabler englischer Sport,

über ben ihr feineswegs durft erschrecken, Denn er dient lediglich fulturellen Zwecken, Sintemalen die driftliche Kultur Von jeher so liebreich als möglich verfuhr.

Sie sucht mit Schnaps, mit Kanonen und Bibeln Den aufrührerischen Geist der hindus zu zwiebeln; Darin offenbart sich das wahre Christentum — Mausefalle vidi-bumbumbum!

Ich aber mochte ber Regierung vorschlagen, Bu allererst zu sorgen für des Wolfes Magen, Dermaßen also der Hindus Blutdurst Bu stillen mit einer Blut-Wurft.

Ich habe nämlich nach meinen Erlebnissen und Taten Sehr viel Anlagen zum Diplomaten, Darum schicke mich bas Deutsche Neich Als Botschafter nach Konstantinopel sogleich.

Ich werde mich dort im Serail einführen Und die Hohe Pforte von innen heraus furieren. Ich wette, daß darauf der franke Mann Ganz gesund zu Kreuze friechen kann.

Deshalb scheue man keine Rosten Und gebe mir diesen diplomatischen Posten, In dem ich in des Wortes verwegenstem Sinn Als früherer Nachtwächter wie geschaffen bin.

5\*

Ich bin nämlich momentan ohne Mittel Und interniert im hiesigen Spittel, Dabei eine vornehme Person; Das bezeugt die verehrte Frau Nedaktion.\*

Man möge also allergnädigst geruhen, Mich auf obenerwähnten Posten zu tuen, Maßen ich einen Posten haben muß. Gehorsamst Hieronymus Jobsius.

### Ein politisch Lied

eure Frau Nedaftion, nie sollst du mich befragen Nach dem, was ich dir nicht kann sagen, Sonst muß ich wie ber edle Lohengrin Von hinnen zieh'n mit meinem Schwin.

Was braucht eine Frau so genau auch zu wissen, Von wem sie sich läßt herzen und kussen. Richtiger denkt sie sich, dem Gaul, Wenn er geschenkt ist, sieht man nicht ins Maul.

Unterlaß es daher, unvorsichtige Fragen zu stellen Nach meiner Herfunft, Namen und Erwerbsquellen, Dann bleibe ich dir treu als Hieronymus Jobs, Wächter der Finsternus.

11m nun das politische Artikelschreiben So trefflich als möglich zu betreiben, Nenne mir, o Muse, diejenige Partei, Bei der am meisten Geld zu verdienen sei.

<sup>\*</sup> Leider ift die Redaktion bagu noch immer nicht in der Lage. Sie bittet darum ben anonymen Ginfender behufe Zufendung eines Donorars um feine Abreffe.

Denn ohne das Geld muffen wir elend sterben. Man kann es stehlen, erben ober auch erwerben, Wobei es sich als praktisch empfiehlt, Daß man niemals kleinere Summen stiehlt.

Denn für das Stehlen von kleineren Summen Muß man baumeln oder wenigstens brummen. Erben kann man hingegen, wie man will; Der eine erbt wenig und der andere viel.

Das Gelberwerben ist außerst gefährlich Und ber Ertrag in ber Negel sparlich; Deshalb erwirbt man nur, wenn man nuß — Dich armer hieronymus!

Ich fiehe nun noch einmal, meine teure Muse: Mit der Seelenglut der Eleonore Duse Verkunde, wo das größte Portemonnaie, Auf daß ich mit patriotischer Ve-

geisterung es meinen Sanden erschließe Und sein Gehalt in meine Taschen fließe. Un einer eigenen Überzeugung, Gott sei Dank, It mein Dichter-Gemut nicht krank.

Und Jungfer Muse, erfreut ob meinem Eifer, Streckt ihre Füßchen und putt ihren Anciser und spricht mit leiser Beugung des Kopfs: Hore mich an, Hieronymus Jobs!

Sfilich der Elbe haben die Junker Großen Bedarf an patriotischem Gefiunker; Schreibe doch nur Artikel für sie, Dann machst du noch eine feine Partie.

Der Heiratskontrakt ist fosort im reinen, Schreibst du nur gegen die Einfuhr von Schweinen Und kämpsst für das vaterländische Schwein; Das wird auch für dich von Vorteil sein.

Hierauf entgegne ich: Holde Muse, ich begreise Deine Gute, doch die Wurst schmeckt nach Seise. Ich entsage jeglicher Schweinerei; Nenne mir doch eine andere Partei!

11nd Jungfer Muse, erfreut ob meinem Eifer, Streckt ihre Füßchen, putt ihren Kneiser 11nd spricht mit leiser Beugung des Kopfs: Hore mich an, Hieronymus Jobs!

Läft du die Sozialdemokraten In der tiefsten Hölle schmoren und braten, Dann baut dir die deutsche Großindustrie Ein Schloß am Rhein, und deine Poesse

Wird, wie bei Julius Wolff es gewefen, Noch weit mehr gekauft als gelefen In Pergament, Juchten und Saffian. Und wenn du die Augen zugetan,

Errichtet man dir eherne Monumente, Maßen jeder Backsisch über dir stennte, Bis die Gattin schließlich gebar Und fah, daß die Welt etwas anders war.

Hierauf entgegne ich: Solbe Mufe, ich begreife Deine Gite, doch die Wurst schmedt nach Seife. Ich banke für alberne Lobhubelei; Renne mir baher eine andere Partei!

Und Jungfer Muse, erfreut ob meinem Eiser, Streckt ihre Füßchen, putt ihren Kneiser Und spricht mit leiser Beugung des Kopfs: Höre mich an, Hieronymus Jobs!

Habomus Papam. Ihr Lutheraner Seid in der Schule der Welt die Quartaner, Die hinter den Ohren nicht trocken sind, Deren Streitmacht blonde Locken sind.

Dagegen erheben wir Ultramontanen Zweitausendjährige Kriegesfahnen Aus verschlissener Seide, aus Brokat und Sami Und freuen uns, daß ihr auf ewig verdammt.

Laffet boch nur mal die Jesuiten Wieder die jungen Küchlein ausbrüten, Dann seid ihr Quartaner in Balde so naß Wie der Sahnen am Beidelberger Faß.

Hierauf entgegne ich: Holbe Muse, ich begreise Deine Ideale, doch die Wurst schmeckt nach Seise. Ich gestehe mit Beschämung: Non possumus. Videant Consules! Hieronymus.

Und Jungfer Muse, ersreut ob meinem Eiser, Streckt ihre Füßchen und putt ihren Aneiser Und spricht mit leiser Beugung des Kopfs: Höre mich an, Hieronymus Jobs!

Es eristieren in unsern beutschen Fabeln Außer Riesen und Drachen auch die Nationalmiserabeln Neben Lindwurm und Bandwurm und anderm Gezücht. Aber in Wirklichkeit eristieren sie nicht. Dagegen verehrt man ihre abgetragenen Schuhe Un einem Wallfahrtsort, genannt Friedrichsruhe. Die Sohlen waten noch ziemlich tief, Aber die Absatze sind getreten schief.

Hierauf entgegne ich: Holde Muse, ich vermisse Deinen guten Geschmack, doch die Wurst schmeckt nach Seise. Wich verwirrt die Marktschreierei, Nenne mir daher eine andere Partei!

Und Jungfer Muse, erfreut ob meinem Eifer, Streckt ihre Füßchen, pußt ihren Kneiser Und spricht mit leiser Beugung des Kopfs: Hore mich an, Hieronymus Jobs!

Es schneibet niemand charaftervollere Gesichter Im Deutschen Reichstag als Engen Richter, Was nicht verwunderlich, denn er stütt Sich auf die Volksklasse, die besützt.

Möge ihn Gott der Gerechte davor schüßen, Selber nur Charafter zu befüßen, Was indes nicht zu befürchten ift, Maßen er ein braver, biederer Christ.

Wenn er statt bessen ein Jude ware, Regte sich jedenfalls die germanische Shre, Und er kämpste, ehe man sich's versieht, Alls eingesteischter Antisemit.

So aber rezitiert er die deutsche Freiheitsposse Bon dem talentvollen Dichter Hieronymus Mosse, Darin das Rapital nach allerhöchster Gnade schielt 11nd dabei mit Gluck die verfolgte Unschuld spielt.

Das Kapital muß namlich stets ein wenig winseln, Damit sich seine Reize anständig verzinseln. Das übrige besorgt die Annoncen-Expedition Eugen Richter und Artur Levysohn.

Hierauf entgegne ich: Holbe Muse, ich begreise Deine Gute, und die Wurst schmeckt auch diesmal nicht nach Seise, Aber nach Knoblauch, und das ist einerlei; Deshalb nenne mir rasch eine andere Partei!

Und Jungfer Muse, erstaunt ob meinem Gruseln, Last sich noch einmal frisch übermuseln Und spricht mit leiser Beugung des Kopfs: Höre mich an, Hieronymus Jobs!

Leiber gibt es in allen beutschen Staaten Auch sogenannte Sozialbemokraten, Die verfolgen gar kein anderes Ziel, Alls zu streiken ohne jedes Taktgesiehl.

Bieht man ihnen dann das Fell über die Ohren, Dann fühlen sie sich erst recht wie neugeboren, Und saugt man ihnen aus den Knochen das Mark, Dann sagen sie, das mache sie gerade stark.

Legt man sie vorsorglich an die Rette, Dann radeln sie mit den Agrariern um die Wette, Und frast man ihnen die Augen aus, Dann verbreiten sie Auftlarung von Saus zu Haus.

Rurz und gut, es gibt gar fein Mittel, Weber Militar, noch Nichter, noch Polizeibuttel, Dem diese Brut nicht widersteht; Höchstens hilft noch Religiosität. Daß sie aber an Honoraren viel blechen, Möchte ich dir wirklich nicht versprechen. Von Miquel gestand es offen und frei, Daß bei ihnen nicht viel zu holen sei.

Hierauf entgegne ich: Holbe Muse, ich begreise Die Sozialdemokratie, aber ich pfeise Ebenfalls auf übersinnliches Honorar. Welche Partei bezahlt denn bar?

Und Jungfer Muse, erfreut ob meinem Eifer, Wird in ihrer Saltung steifer und immer steifer, Rumpft das Naschen und sest sich in Positur Und zeigt mir von ihrer Kehrseite die Salfte nur:

Viel zu holen ist bei feiner von diesen Parteien, Son dir hingegen deine Begeisterung gedeihen, Dann geh mit der Regierung durch dick und dunn Und schöpfe daraus beinen Gewunn.

Folge der Regierung durch alle Labyrinthe, Durch die höchsten Sohen und die dickste Tinte, Dann erfüllt sich früher dein Ideal Und du wirst Finanzminister oder Oberpostgeneral

Oder Intendant patriotischer Festspiele Oder Bevollmächtigter vaterländischer Gefühle Um Goldenen Horn oder bei der Goldenen Hundertschn Man weiß ja nie, was noch kann geschehn.

Aber vor allem unterlaß beine faulen Wiße, Sie sind in der Diplomatie nichts nuße; Lieber zeige dich möglichst dumm Als ganz devoten

Dieronymum.

### Ein politisch Lied

Seehrte Frau Redaktion, ich mochte darauf dringen, Meine Artikel rascher in die Erscheinung zu bringen, Sonst findet der Minister, den ich besang, Derweil wieder seinen Abgang.

Und während ich immer noch seine Verdienste preise, Ist er längst in der Schweiz auf Erholungsreise, Was mir der Nächste dann übelnimmt, Der nach ihm an das Staatsruder kimmt.

Statt ein Verherrlicher bes bestehenden Staates, Bin ich dann ein Umstürzler schlimmsten Grades, Und man sendet mich, den Botschafter in spe, Statt an den Bosporus nach Plogensee.

Alber man rechne bei etwaigen Bedrängnissen Und sonstigen redaktionellen Naturereignissen, Als da sind Gefängnisse und Untersuchungshaft, Nicht auf meine Mitarbeiterschaft.

Denn zum Martyrer habe ich keinerlei Anlagen, Rann weder das Berbrennen noch das Ropfen vertragen Und hielt mir seit meiner Kindheit gern Alle Unannehmlichkeiten fern.

11m deshalb auf alle Falle vorzubeugen 11nd die Welt von meiner Harmlosigkeit zu überzeugen, Singe ich heute ein Loblied auf die Polizei. Ich habe auch noch einen anderen Grund dabei. Die Polizei gehört nämlich nach meinem Dafürhalten Zu den unerschütterlichsten Staatsgewalten, hervorgegangen aus dem Leckert-Lükow-Skandal Als das wahre National-Moral-Jdeal.

Ich brauche daher nicht davor zu bangen, Daß sie wurde auf Erholungsreisen gegangen Oder grämlich auf dem Rittergute greint, Wenn dieser Artikel in der Zeitung erscheint. —

Hochgeehrte Frau Polizei, ich bringe Dir also meinen Huldigungsgruß und singe Dein Lob in ehrsurchtsvollen Melodein . . . Das wird doch nicht polizeillch verboten sein.

Wie einst sangen die drei Manner im feurigen Ofen, So singe auch ich auf den deutschen Bahnhofen, Wo man mich zwar oft mit Beschlag belegt, Aber der Reisende nich in der Tasche trägt.

Denn es dient das Mitbeschlagbelegen Manches Mal dazu, Aufsehen zu erregen, Sintemal das Publikum für ein Blatt Sonst nicht das brennende Interesse hat.

Tropdem aber möchte ich gar nicht wagen Für die Beschlagnahme meinen Dank zu sagen, Denn mich versichert die Polizei, Daß die Absicht eine andere gewesen sei.

Ich werde vielmehr die beabsichtigten Absichten Der Polizei mit den schönsten Worten andichten, Wenn auch die Wirkung von dem erstrebten Seil In der Regel das gerade Gegenteil.

Deshalb rechne ich es ihr auch nicht zur Ehre, Daß sie die unteren Volksklassen auffläre, Weil dazu die Staatskirche berufen ist; Uber weit grundlicher tut es der Polizist.

Er unterweist mit dem blanken Sabel Das Volk in Darwin, in Lassalle und in Bebel, Wer nicht kapieren will, dem schmerzt das Fell; Wein Gott, wie lernen diese Leute schnell!

Wie begeistert wird von manchem Schusterjungen hier und dort schon das Dies irae gesungen! Lateinisch sogar lehrt ein Polizist, Wenn es ihm auch selbst nicht geläufig ist.

Doch möchte ich mit diesen grausigen ilbeln Niemanden auf der Welt verhohnepibeln, Weil die Wirkung den Absichten nicht entspricht, Ich fahre daher fort in meinem Lobgedicht.

Sieht man, wie alles Irdische vergänglich, Dann wird es einem um die Seele oft bänglich, Doch freut man sich ob einer Institution, Die bestand im Paradiese schon.

Als nämlich in Verfolgung seiner Klasseninteressen Genosse Aldam von der verbotenen Frucht gegessen, Von der ihm bis dahin nur manchmal geträumt, Da wurde ihm das Lokal polizeilich geräumt.

Derohalben denn auch die Schufleute Von Anbeginn der Welt bis auf heute Den Paradiesengel mit dem Flammenschwert Als ihren Schufheiligen verehrt. Doch hoffe ich, daß ich wegen eregetischer Erdrterungen Richt werde in die babylonische Gefangenschaft gebrungen, Denn es ist mir heiliger Ernst dabei, Du hochgeehrte Frau Polizei!

Bringe ins Gefängnis, was dir beliebe, Narren, Unschuldige, sowie auch Taschendiebe, Wich aber, beinen Freund, den Hieronymus, Bringe bitte nicht unter Verschluß.

Denn ich verherrliche bich als ein höheres Wefen, Bom himmel jum Schutze ber Menschheit erlefen. Rietsche, als er seinen ilbermenschen ersann, Dachte gewiß an einen Schutzmann.

Es sei baher auch nicht länger aufgeschoben, Deine Verdienste um die Literatur zu loben, Sowie auch bein unausgesetztes Bemühn 3u Wohl und Augen der deutschen Buhn'.

Durftest du es dir doch nicht nehmen lassen, Ein Buch namens "Laokoon" ju verfassen "Über die Grenzen der Dichtkunst und Malerei", Gezogen von einer hohen Polizei.

Dieses Buch ist nicht so leicht zu verstehen, Mur so viel läßt sich baraus ersehen Und wird einem jeden Leser klar, Daß Friedrich Schiller kein Dichter war.

Gott sei Dank, herrscht er im Reiche ber Toten, Heute mare ihm bas Dichten verboten, Denn er bichtet ohne seben Respekt; Bielleicht wurde er auch eingestedt, Wenn er noch einmal seine "Kabale und Liebe" Ober eventuell seine "Räuber" schriebe, Denn es herrscht in diesen Stücken ein Ton, Der schreit allem Polizeiwesen Sohn.

Dafür aber gebeihen heutzutage 11m so besser die Dichter von meinem Schlage. Wie beseligend liest sich nicht Buch für Buch Von meinem hohen Kollegen Wildenbruch!

Und dies alles haben wir dem asthetischen Walten Unserer Polizei zugute zu halten, Vor der sich in tiefster Shrfurcht bewegt Hieronymus Jobs (mit Veschlag belegt).\*

Postsfriptum. — Wenn irgendein Posten offen, Dann durfte ich wohl auf Berücksichtigung hoffen, Indem ich als ehemaliger Wächter der Nacht Auch schon manchen in Gewahrsam gebracht.

Ich verstehe mich ganz speziell auf Betrunkene Und noch spezieller auf moralisch Gesunkene, Und mit einer berartigen Existenz Mache ich nicht viel Federlesens.

Außerdem bin ich ein guter Wegweiser Für Bier-, Wein- und andere Säuser, In welch lettbemelbeten ich hin Und wieder Kind des Hauses bin.

<sup>\*</sup> Die Kolportage der Aummern, in ter fich das erfte und zweite politische Lied befanden, wurde auf ten Bahnhöfen in Berlin, vermutlich wegen diefes Liebes, verboten.

Ingleichen wüßte ich noch eine Menge von Grunden Für meine Befähigung aufzusinden. Man bedenke sich daher nicht, sondern tu's. Hieronymus Jobsius, Politikus.

# Ein politisch Lied\*

nd so ist es nun doch gekommen, Daß ich habe meinen Abtritt genommen Von einer hohen Frau Redaktion Infolge von meinem wusten Son!

Es war mir darüber besonders bose Das geehrte Fraulein Redaktionose In der Meinung, ihr jungfrauliches Gefühl Diene meinen Wigen als Scheibe vom Zuhl.

Und all meine Bittschriften und Postulate, Worinnen ich um gute Versorgung bate, Sowie mein Buhlen um der Parteien Gunst, Alles dies ist geblieben umsunst.

Weber die Regierung noch die Sozialdemokraten, Weber die Lakaien noch die Potentaten, Weber der Leutnant noch das Mädchen vom Ballett Hat für mich einen Platz im Bett.

Ich tat auch bei ber Sohen Pforte nachsuchen, Daß sie mich moge beschäftigen als Eunuchen, Aber man schrieb umgehend, für ben Sarem Sei mein Außeres zu angenehm, trogbem.

<sup>\*</sup> hieronymus Jobs hat fich wieder eingefunden. Wir banken ihm

und so blieb benn nichts hier auf Erden Als in Berlin wiederum Nachtwächter zu werden, Wie ich solches schon in Schildburg war Vor jest hundertfunfundvierzig Jahr:

Guter Mond, du ge-he-hest so sti-hil-le Bon der einen zu der andern Desti-hil-le, Bis wir einander ansingen im tiefsten Con: Schäme dich, o schäme dich, du alter Patron!

Und er entgegnet mir: Du mein alter Kunde, Ravalier vom Schatten, Nitter der Geisterstunde, In welchem Stoffe betrinkst du dich denn jest, Seit man den Alkohol mit Petroleum und Teer versest?

Worauf ich entgegne: Mein augenblicklicher Status Ist das Ergebnis vom Spiritus denaturatus; Mir braut der Staat meinen besten Lifbr, Und ich trinke auf der Welt keinen anderen möhr.

Darauf der Mond mit leisem Nicken des Kopfes: Du bist der Geist meines alten Hieronymus Jobses, Der von Menschen nicht gewußt — oder nicht bedacht, Durch das Labyrinth der Brust — wandelt in der Nacht!

Und ich wandle weiter, bedächtig, nächtig, Bom Geiste voll, von tausend Welten trächtig, Immer weiter und weiter am User der Spree — Dich armer, ich armer Hieronyme!

Und ploklich, eine unerwartete Freude, Steigt empor das neue Reichstagsgebäude, Mit hellem Licht übergossen vom Mond — Vorerst sehe ich nur die Hinterfront. Alber schon erkenne ich daraus das eine: Es gibt in Deutschland noch sehr viele Steine, Denn die Fenster des Gebäudes sind sehr klein; Es konnte eventuell auch ein Zuchthaus sein.

In den Edturmen sind zwar sehr hohe Fenster, Uber zur Abwehr der bosen Freiheits-Gespenster Schachtelt' man in jedes zwei fleine Fenster ein; Das fonnte eventuell auch ein Zuchthaus sein.

11nd diese Saulen, diese korinthischen Saulen, Vergib, guter Mond, aber die sind zum Heulen: Jede eine Köchin, die sich zum Tanz Ins Haar gestochten einen Anemonen-Kranz.

Mich wundert auch gar nicht, wenn ich hore, Daß jede dieser Säulen schwanger wore, Dabei so plump wie jeder Renommist Jederzeit plump sowohl wie auch schwanger ist.

So augeln sie mich an, mit verliebten Bliden, 11m das lächerliche ihrer Situation zu unterdrücken: Sind unsere Formen auch nicht gerade schön, Du solltest nur mal unsere Knochen sehn;

Aluch pugen wir uns mit griechischen Ornamenten, Und tun so, als ob wir griechisch sein könnten — Ich mag nicht hinsehn, es ist mir eine Qual; Sie erinnern mich an das Café National.

Ich danke, mein Fraulein, ich gehe lieber An diesen bekränzten Pfingst-Kühen vorüber Und sehe mir das Haus von vorne an. Leuchte mir, guter Wond, auf meiner Bahn! Ich habe im Lauf des Jahrhunderts gesehen Diele Parlamentshäuser entstehen. Wie kommt es, daß das deutsche an der Kuppel Statt Einen Bonbonnieren-Deckel hat?

Und der Mond sagt: Durch architektonische Große Gibt sich das deutsche Volk eine Bloße. Es will sich ducken, das ist sein Ziel; Darum schuf es den Reichstagsgebäudestil.

Bedenke, welche großen Ideen Unter einer himmelhohen Auppel entstehen. Gott im Simmel, in welchen Zustand Geriete das deutsche Vaterland!

Einmal hat man sich so weit vergessen, Als man in Frankfurt in der Paulskirche gesessen, Da ragte die Kuppel ziemlich hoch, Aber das bereuen die Deutschen heute noch.

Deshalb muß ber Reichstag haben Einen Deckel, barunter die braven Knaben So geduckt sigen, wie man nur sigen kann . . . Gute Nacht, du guter Nachtwächtermann. —

Und als dann fam der Architekt an die Neihe, Gab es in Berlin ein großes Geschreie, Weil er den ersten Preis nicht bekam, Was ihm hieronymus nicht übel nahm.

Und es gab auch ein Effen ber Architekten, Die mit ihm in bemselben Stil stedten, Damit ber Bau werbe ein Melsterstud Aber sie haben gehabt kein Glud.

60

Der Bau ist geblieben, was er gewesen, Weswegen auch nicht darauf zu lesen Zu oberst an dem Frontispice: "Dem deutschen Volk." — So erkläre ich mir dies.

Denn es war einer in deutschen Lauden Unter allen, die den Bau wunderschon fanden, Der sagte: Die Fenster sind zu klein. Mehr Licht! Es muß mehr Licht hinein!

Weshalb er es sich benn auch verbeten, Daß man bem Bolke zu nahe getreten Und etwa die Aufschrift feste dahin. — Niemand erriet wohl ben tiefen Sinn.

Aber ich habe ihn glücklich erraten Und finde, daß meistens die Potentaten Höher stehen in ihrem Geschmack Als all das servile Lakaienpack.

Und fo verhult mir auch heute eine Wolfe Noch die Aufschrift: "Dem deutschen Bolfe." Gebe Gott, daß sie nie wird zu lesen sein über diesen kleinen Fensterlein,

über den griechischen Saulen, die sich blaben Wie die Schukleute, die unter den Linden stehen, über diesem erdruckenden Saufen von Stein, Gebe Gott, wird sie niemals zu lefen fein! —

Guter Mond, du ge-he-hest so sti-hil-le Durch die Wolfen u-hund i-hich fu-huhle, Daß ich noch nüchtern werden kann, Zeige mir drum rasch eine Destille an! Guter Mond, vielleicht hast du am Firmamente Einen Posten, ben ich ausfüllen könnte Auf ber Milchstraße, im Bilde ber Jungfrau — Ich erfülle meine Pflichten so genau.

Ober beim Wassermann ober beim Wedekinde, Ober daß ich bei den Plejaden Beschäftigung sinde. Zu diesen Damen paßte ich so recht Für mein Lebensend' als des Hauses Anecht.

Durch beine Strahlen kannst du mich ja ziehen Empor aus diesem ordinaren Berlihen, Wo alles in abgedroschenen Phrasen spricht.

Hieronymus Jobs (Du ahnst es nicht)!

## Ein politisch Lied

Von der deutschen Flotte

Deutschland, Deutschland, wird sie niemals enden, Des alten Frrwahns morderische Lust!
Willst ewig du mit deinen eigenen Händen
Dein Herz zersteischen in der offnen Brust!
Hast du des Jammers und der Niedrigkeit
Nicht überstuß gekostet sederzeit?
Und heut, da stolz sich dein Panier entfaltet
Rings um des Erdballs meerumspülten Rund,
Ist die Begeistrung schon in dir erkaltet,
Von der in tausend Liedern schwoll dein Mund?!

In Liedern, ja! Um Biertisch in ben Schenken, Den vollen Maßkrug in der Heldenhand,

Wie liebst du, Deutscher, da dein Vaterland! Wie liebst du, seines Schöpfers zu gedenken, Des Manns, der als Messias ihm gesandt! Um nächsten Morgen, wenn der Nausch verstogen Und Zucker wird und Kaffee abgewogen Und jeder Pfennig sechsmal umgedreht, Da tont des Kahenjammers kläglich Wimmern: Was braucht mich Deutschlands Größe denn zu kummern!

Ist Deutschland benn nicht längst schon groß genug? Was schafft die Größe mir als größre Steuern! Soll ich mir selbst mein Brot, mein Bier verteuern? Wein, dazu sind wir Deutschen doch zu klug! Wenn sich die andern um den Erdball streiten, So wissen sie ja selbst nicht recht, warum! Ich bin ein Deutscher und bin nicht so dumm, Wir Unannehmlichkeiten zu bereiten Zur Quelle neuer Unannehmlichkeiten! Wein, Ruhe ist des Bürgers erste Pflicht; Deswegen weich' ich nicht und wank' ich nicht, Und bleibe tren dem Grundsatz meiner Väter: Wer mich beunruhigt, ist ein Hochverräter!

Und dann entfaltet flugs sich der Radau, Ein Rausen, welches die zum Himmel stinket Und alles Aasgevogel an sich winket. Wit Deutschen nimmt's der Deutsche nicht genau; Er stößt ihn vor den Wanst und in die Weichen: Bist du was Beßres denn als meinesgleichen?! Respekt genießt in Deutschland nur der Fremde, Ob er aus Franken-, ob aus Engeland; Die Männer lecken ihm die weiße Hand, Die Frauen fussen ihm das weiße hemde — Du bist ein Deutscher? Du trägst Jägerwäsche? Erlaub' mir, daß ich dir den Buckel dresche!

Ich bin ein treuer deutscher Monarchist Und weiß, wann mein Monarch geboren ist. Un jenem Tage hänge ich sein Wappen Im Fenster aus als braver Biedermann; Das macht beliebt und lockt die Kunden an, Und wundersam rentiert sich solch ein Lappen.

Warum auch nicht, dieweil doch den Philister Beim Worte "Größe" kalter Graus beschleicht! Er halt sich nur an einen Staatsminister, Des Blick just um den nächsten Kirchturm reicht: Die Reuß, hie Bückeburg, hie Baden, Bayern, Die Württemberg! — Auf angestammten Eiern Ausbrütet jeder ohne Unterlaß Echt deutschen, antideutschen Deutschenhaß!

Die Stunde drängt! Mit Zimbeln und Posaunen Rühmt sich das Deutsche Reich der innren Wirr'n. Die Nachbarvölker zögern vor Erstaunen, Wohin mit den beschämten Bliden irr'n. Sind das die Helden, die uns untersochten, Die vor Paris und um Sadova sochten!
Ist das der Schuß von Straßburg und von Meg, Ein leeres, sich beschimpfendes Geschwäß!

Das jammert euch, ihr vagen Kramerseelen, In deren Adern dicke Tinte fließt, Daß Deutschlands Ruhm, in Pfennigen abzuzählen, Nicht strack in eure Taschen sich ergießt! — Und wosür wollt ihr benn, ihr Sozialisten, Wosür in Zukunst euer Werkzeug rüsten, Wenn nicht das Deutsche Reich in Ost und West Den Aar auf seinen Masten stattern läßt!

D, spar dir, deutscher Bürger, deinen Heller, Wenn du nur nicht mit deinen Liedern sparst, So bist im Handumdrehn du um so schneller, Was glorreich du vor hundert Jahren warst. Der Augenblick ist gut gewählt: Es eilen Die Völker wieder mal, die Welt zu teilen. Bleib dir getreu, denn kämst du noch zur Zeit, Zum Leusel wär's mit der Gemütlichkeit!

Germania, dir graut vor beinem Glück, Das du dir selbst zu lang nun schon gekostet. Steck' ein dein Schwert, auf daß es friedlich rostet, Und zieh als alte Jungser dich zurück! Vielleicht, wie einst, von einem der Rivalen Läst du auch wieder dir Pension bezahlen Für deiner Kinder frisch vergosnes Blut In ferner Völker fernen Kolonien, Fehlt's doch dem deutschen Jüngling nicht an Mut! Nur für sein eigen Seil das Schwert zu ziehen, Die Enade sei ihm lieber nicht verliehen!

Wozu die Flotte! Fremde Schiffe tragen Den Deutschen ja, wohin sein Berz ihn zieht. Die Segel schwellen, und in stolzem Lied, Wenn schon die Wogen rings die Planken schlagen, Entlastet sich sein kindliches Gemüt; Und tausend Stimmen singen, im Verein Beseelt von bangem, tränenschwerem Hoffen Auf frem ben Schut, das Weltmeer vor sich offen: "Lieb Baterland, magst ruhig fein!"

Wilst du dem Bruder keine Zuflucht schaffen, Ihm, dem zu eng das schöne Heimatland, Hältst du dafür zu kostbar deine Waffen, Von Gottes Huld gelegt in deine Hand, Dann, Deutscher, bleib, was du von jeher warst, Der du im Wort nicht, nur in Taten sparst: Im Herzen weinerlicher Schwerenöter, Nach außen hin der ew'ge Struwwelpeter!

Hermann.

# Ein politisch Lied

Von Germanias Cheftand

Foß und gewaltig rollen die Rader der Zeit Hin über stürzende Trümmer der Endlichkeit, über brüchiges Menschenwerk, über starre Leichen; Rein Schlagbaum senkt sich, der den Psad verschließt, Rein kühner Urm greift in die rasenden Speichen, Der nicht zermalmt, zerrissen den Frevel büßt. Wer sind die Pferde, wer der Postision, Der bei des Hornes gellendem Ton, Bald drohend ernst, bald jubilierend und munter Das wilde Gespann in straffen Zügeln sührt? — Hui — seine Peitsche saust, und jählings galoppiert Ein halb Jahrhundert über die Welt hinunter! —

Berschüchtert wendet sich des Entels Blick, Der nachsten Zufunft Losung zu erfragen, Nach längstvergangnen märchenhasten Tagen, Nach seiner Elternväter Zeit zurück: Sieh da, wie um die faum erblühte Maid Der deutschen Einigkeit ein Bursche freit Von starkem Wuchs, mit Haaren auf den Zähnen: Hilft nichts, mein Hühnchen, wenn es dir auch graust, Du sehnst dich ja nach meiner Eisensaust! — Von weitem hört man die Kartätschen dröhnen.

Schon war derweil ein großes Werk begonnen; Wie hoffte jeder auf ein glücklich End'!
Zum Strahlenkranz des Landes hellste Sonnen Geschart im ersten deutschen Parlament!
In aller Herzen stand der Schwur geschrieben, Nicht fürder mehr zu beugen das Genick,
Wie üppig schwoll in tausend starken Trieben
Der junge Keim der deutschen Republik!

11nd während noch vom Rampse der Gedanken Des hohen Domes Wölbung widerklang, Schlug schon der Freier seine scharfen Pranken In seine Beute, die er sest umschlang. Ein Reif im Frühling, siel sein blutig Wüten — Es sügt die Waid sich schaubernd dem Geschick — Ein Reif im Frühling auf die ersten Blüten Um Lebensbaum der deutschen Republik.

Und bis das nächste Jahr ins Land gegangen, Zerrinnt die letzte Hoffnung in den Sand; Es schüttelt sich das Volk in Angst und Bangen, Indes die Besten aus dem Vaterland Des neuen Lenzes blasse Anemonen Darniederlegen mit verstörtem Blick Und der Verbannung dustre Dornenkronen Auss junge Grab der deutschen Republik. — Und nun beginnt für das Bräutchen die Rosenzeit, Wit dem wonnigen Idealismus hat es ein Ende; Inbrünstig arbeiten seine gefesselten Sände An seinem zukünstigen Zwangs- und Hochzeitskleid.

Da lodern zum Himmel plößlich von Ost nach West Die Hochzeitsfackeln, es krachen die Kartaunen; Der ganze Erdenrund, in stummem Erstaunen Starrt wie gebannt auf das mördrische Freudensest. Der Nachbar verliert am Polterabend ein Ohr Und dankt seinem Schickfal, daß er nicht mehr verlor; Und mitten unter Trophäen klaffender Wunden, Das bräutliche Lager durchtränkt von dampfendem Blut, Hat der gewaltige Bräutigam schließlich geruht Und sich die glückliche Braut auf Ewigkeit verbunden.

Als nun das Paar beginnt, sich häuslich einzurichten, Wie preist sie da in allem seine Wahl! Dies gute Recht wahrt sich der Herr Gemahl, Wahrt dasur auch der Frau Gemahlin ihre Pflichten, Und kurz und gut, mit Wohl und Wehe, Mit Wochenstube, Spinnrad, Dankgebet Und öftrer Trinkgelegenheit entsteht Die echte rechte deutsche Muster-Che. Der Herr Gemahl steigt manchmal auf den Turm Und läutet zum Vergnügen etwas Sturm.

Soweit war' alles nun ganz gut gewesen, Hatt' nur die junge Frau nicht ploglich ein modernes Stück Unter dem Litel: "Das Puppentheater oder Roras Cheglück" Von einem Komödiendichter namens Henrik Ibsen gelesen; Der Herr Gemahl perhorreszierte die Literatur Im großen ganzen und verwandte sie nur Zu mehr oder weniger untergeordneten Zwecken, Die wir nicht notig haben, hier aufzudecken. Und so geschah es, daß seine junge Frau Sich heimlich Bücher verschaffte und dabei natürlich genau Diesenigen Bücher in der Bibliothek entdeckte, In denen der bose Reim der Empörung steckte. Noch hofft der Gewalt'ge die Gattin mit einem Appell Un ihre süßen Pflichten zu verschhnen. Doch was erlebt er! Er nuß sich bitter verhöhnen Lassen; es sprudelt ihr Redequell:

"Ich foll dir meiner Reize Genuß gewähren, Der Schäferstunde begeistertes Liebeskest, Um jeden Frühling, den Gott werden läßt, Dir neue Panzerschiffe zu gebären?! Für meinen armen geplagten Frauenleib Ist solch ein Panzerschiff weiß Gott kein Zeitvertreib. Ich din wie du ein Geschöpf mit freiem Willen; Und wenn du Gewalt anwendest, dann werde ich brüllen!"

——— Groß und gewaltig rollen die Rader der Zeit hin über stürzende Trümmer der Endlichkeit; Der Enkel wendet verschüchtert seinen Blick Nach seiner Elternväter Zeit zurück, Der nächsten Zukunft Losung zu erfragen. Er sieht die Wogen rings um die Arche schlagen, Er fragt die Stürme, die die Segel blähen; Sie wissen seiher nicht, wohin sie wehen. Er fragt die Möwen, die das Schiss umkreisen; Sie schreien doppelzüngige schrisse Weisen — Und ein Narr wartet auf Antwort . . . hermann.

#### Gilvester

Die Glocken drohnen von den Türmen nieder, Die Berge leuchten rings in Flammenpracht, Und aus den dunklen Gassen hallen Lieder. Will mir der Lärm, will mir der blut'ge Schein Des nahen Völkerkriegs Erwachen deuten? — Noch ist die Saat nicht reif. Die Glocken läuten Dem neuen Jahr. — Wird es ein bestes sein?

Ein neues Jahr, in dem mit blassem Neid Die Habsucht und die Niedertracht sich messen; Ein neues Jahr, das nach Vernichtung schreit; Ein neues Jahr, in dem die Welt vergessen, Daß sie ein Altar dem lebend'gen Licht; Ein neues Jahr, des dumpse Truggewalten Den Ablerstug des Geistes niederhalten; Ein neues Jahr! — Ein bestes wird es nicht.

Bon Goldgier triefend und von Gaunerei, Die Weltgeschichte, einer seilen Dirne Bergleichbar, kranzt mit Weinlaub sich die Stirne, Und aus der Brust wälzt sich ihr Marktgeschrei: Herbei, ihr Kinder jeglicher Nation; An Unterhaltung ist bei mir nicht Mangel. Im Internationalen Tingeltangel, Geschminkt und frech, tanz' ich mir selbst zum Hohn.

Den heil'gen Ernst der menschlichen Geschicke Wandl' ich jur Posse, daß ihr gellend lacht; Den Freiheitsdurst'gen brech' ich das Genicke, Damit mein Tempel nicht jusammenkracht.

Ich bin der Friede, meine holden Blicke Befel'gen euch in ew'ger Liebesnacht; Wärmt euch an mir und schlaft bei meinem Liede Sanft und behaglich ein; ich bin der Friede!

Drum segne benn auch für bas fünft'ge Jahr Gott euren süßen Schlaf. Das Todesröcheln Des Bruders auf der Freiheit Blutaltar Verhallt, wenn meine fleisch'gen Lippen lächeln. Nur wenn der eigne Geldsack in Gefahr, Dann tanz' ich mit den schellenlauten Knöcheln Sofort Alarm, damit euch eure Schergen Zu den geraubten neue Schäfe bergen.

Warum schuf Gott den Erdball rund, warum Schuf Rrupp'sche Sisenwerke er in Essen, Als daß den Seiden wir mit Christentum Und Schnaps das Gold aus den Geweiden pressen. Sin halb Jahrtausend ist das nun schon Mode, Doch sehr verseinert hat sich die Methode: Rauf' oder stirb! Wer seines Goldes bar, Den plagt dann ferner auch kein Missionar.

Ich bin der Friede, meine Schellen läuten, Sobald des Menschen Herz sich neu belebt, Und meine Füße, die den Tod bedeuten, Zerstampfen, was nach Licht und Freiheit strebt. Ich bin der Friede, und so wahr ich tanze Auf Gräbern in elektrisch grellem Glanze, Es fällt zum Opfer mir das künft'ge Jahr, Wie das geschiedne mir verfallen war!

So sang die Göttin. Aber Gott set Dank, Noch eh sie dirnenhaft von hinnen knipte, Gewahrt' ich, daß die üpp'ge Diva krank Und alt, so rot sie sich die Wangen wichste, Daß schon der Lod ihr selbst die Brust gehöhlt; Und tausend Bronchien rasselten im Chore: Der rote Sast sprengt dieses Leichnams Lore, Eh er noch einmal seine Jahre zählt.

Dann wurden unterird'sche Stimmen laut: Der Mensch sei nicht zum Knecht vor goldnen Stusen, Es sei zum Herrscher nicht der Mensch berusen, Der Mensch sei nur dem Menschen angetraut. Ein dumpses Zittern, wie aus Katakomben, Erschütterte den Boden. Allsogleich Ward seden Gastes Antlis kreidebleich: Bewahr' uns Gott vor Anarchie und Bomben!

Ich aber benke: Eh ein Jahr vergeht, Wergeht die Kirchhofsruhe. Bose Zeichen Werkunden einen Krieg, der seinesgleichen Noch nicht gehabt, solang die Erde steht. Noch ist die Saat nicht reif, doch wird sie reisen, Und Habgier gegen Habgier greift zum Schwert; Es wird der Bruder, seines Bruders wert, Dem Bruder mord'risch nach der Kehle greisen.

Die Glocken sind verhallt, verglommen sind Die Feuerbrande und verstummt die Lieder; Die alte, ew'ge, blinde Nacht liegt wieder, Wie sie nur je auf Erden lag, so blind; Und doch hangt das Geschick an einem haar Und laft sich doch vom Klügsten nicht ergründen. Wie werden diese Welt wir wiederfinden, Wenn wir sie wiederfinden, übers Jahr?

Hermann.

#### Reaftion\*

Saubt es mir, ihr treuen Bruber, Ich begreif' es, daß ihr flennt, Weil ihr heut in mir nicht wieder Euren alten Freund erkennt.

Statt zu flagen und zu weinen Un der Freiheit lichtem Thron, Dicht' ich heute lieber einen Hymnus auf die Reaktion.

<sup>\*</sup> Nachdem die Nr. 40 unfres Blattes von den Berliner Eisenbahnbehörden auf ihren Verkaufsstellen nicht geduldet wurde, ist der Verkauf des Simplizissis mus soeben durch ministerielle Verfügung überhaupt auf den Berliner Bahnshösen verboten worden. Den Grund haben wir nicht ersahren können; aber wir gehen wohl nicht irre, wenn wir diese Mahregel als ein Symptom der allgemein herrschenden Reaktion bezeichnen, die ihren Sledepunkt bald erreicht haben dürste. Wir haben nie Personen angegriffen, sondern uns redlich bemüht, menschliche Schwächen und soziale Schäden auszudecken und, wie überall anerkannt, in durchaus künstlerischer Weise zu illustrieren. Ein Blatt wie der Simplizissimus ist im Grunde keine so schlechte Sinrichtung zu nennen, denn es ist in legalen Formen ein Ventil für den Volksunwillen, der sich in ihm am harmlosesten und unschädlichsten kust macht. Eine Regierung, die eine anständige Opposition und noch dazu eine künstlerischshumorvolle sürchten muß, sieht tros allem "Bumbum" und "Tamtam" auf schwachen Füßen. Die Redaktion des Simplizissimus.

Last das Jammern, es ist kindisch, Weil ihr in den Wolken schwebt; Teure Brüder, werdet hündisch, Weil ihr unter Hunden lebt.

Einen Maulforb laßt euch reichen Aus dem starfften Eifendraht; Schließt den Bund mit euresgleichen Fur das Flottenfeptennat.

Maulforb, Maulforb über alles; Wenn der Maulforb richtig sitt, Wird man immer schlimmstenfalles Noch als Hofpoet benützt.

Aber glaubt nur nicht, ich rede hier von preußischer Dressur! Nein bei Gott, ich meine sede So im allgemeinen nur.

Heilig halt' ich unser Preußen Wit der Losung Bum-bum-bum; Deutschlands Gluck zusammenschweißen Ist sein Evangelium.

Wer das freie Wort nicht ohne Bittern mehr vernehmen kann, Stellt sich hinter die Kanone Und davor den Untertan.

Auf den Preuß'schen Sisenbahnen Und besonders in Berlin Fahren fromme Untertanen Gottesfürchtig her und hin. ilberall jum Butterbrote Findet jeder ein Glas Bier. Sest es manchmal ein paar Lote, Großer Gott, wer kann dafür!

Denn auf diesen Eisenbahnen, Wie bas offen anerkannt, Sterben deutsche Untertanen Ihren Tod fürs Baterland.

Sparen muß man, wo das Sparen Reinen Nachteil involviert; Sei der Mensch zu Lod gefahren, Oder sei er füsiliert!

11nd der Fistus voll Ergogen Rlimpert mit dem Resultat — Ploglich fieht er mit Entsegen Dort ein buntes Zeitungsblatt.

Er erbebt: O Schreck, o Grauen! Wer hat mir das angetan? Muß ich solch ein Unheil schauen Hier auf meiner Eisenbahn!

Dh, dies Blatt ist ein Berderben, Wie die Welt fein schlimmres hat, Mag das halbe Deutschland sterben, Aber konfisziert das Blatt!

laft in Grund und Boden fahren Alles, mas noch Beine hat, Moge Gott uns nur bewahren Vor bem bunten Zeitungsblatt, Das den Teufel führt im Schilde Und sich weiht dem freien Geist, Und das unfer Staatsgebilde In die tiefste Holle reißt! —

Sprach's, und alsobald verboten Ward das Blatt. Das Volf blieb stumm, Doch es drehten sich die Toten Sämtlich auf den Gleisen um.

Heil euch nun, ihr Eisenbahnen, Von dem bunten Blatt befreit, Das dem Wohl der Unterfanen, Das der Wahrheit sich geweiht.

Deutschland, Deutschland über alles, ilber alles in der Welt. Perle du des Erdenballes, Sag' mir, wie dir das gefällt?

Hermann.

#### Ein politisch Lied

eehrter herr Redakteur! Ich habe mich hienieden Nunmehr zu dem schwersten Schritt entschieden Und teile Ihnen diesen schwersten Schritt hiemit geziemendermaßen mit.

11m es Ihnen furs zu vermelben, ich stebe Namlich im Begriff, mich zu verebe-Lichen. Das wird mir unendlich schwer, Doch bleibt mir, weiß Gott, keine Hoffnung mehr. In Ansehen, daß sich das politische Artifelschreiben Ganz unmöglich laßt weiter treiben, Denn, ich sage es mit traurigem Blick: Es gibt namlich feine Politik.

3mar gibt es große Manner, die darnach streben, Von einer eventuellen Politif zu leben; Aber ich sage es mit trubem Gesicht: Eine Politif gibt es troßdem nicht.

Nun hat man wohl versucht, sie ju juchten, Wie man es tut mit anderen Geschichten: Austern und Hummern und manchem anderen Gericht; Bei der Politik aber gelang foldes nicht.

Nach unten, nach oben, soweit sich die Blicke wagen, Nichts als Magen- und Verdauungs-Fragen, Jeder will etwas Angenehmes für seinen Bauch. Deshalb verheirate ich mich auch.

Ich habe schon daran gedacht, auszuwandern Nach Österreich, aber es ist wie in andern Ländern: Prügelei und politisches Geschrei, Aber keinerlei Politik dabei.

Ob nun die Menschen auf deutsch oder flawisch, Habgierig denken, reaktionar und fklavisch, Das bleibt doch völlig einerlei; Freilich gibt es Grund zu politischem Geschrei.

Indessen im Osten, am Goldenen horne, Die Verwickelungen ganz genau von vorne Dort wieder beginnen, wo sie vor zwei Jahr Begonnen. Es ist alles genau wie es war. 3manzigtausend Menschenleben hingemețelt, Damit sich daran Europa erst moralisch entsețelt, Sodann sich daran ergöțelt, ruhig zuzusehen Und nachher der Weltgeschichte eine Nase zu drehen.

Und derweil noch die Opfer ihres Lohnes harren, Fährt, Gott sei Dank, auf einem wackeligen Karren Kapitan Drenfus in die Manege ein — Welch ein Götter-Anlaß, um politisch zu schrein!

Mittlerweile schlachten drüben auf Cuba Ganz ohne Posaunenflang und Neklametuba Sich die Menschen zu Tausenden hin; Welch Glück für mich, daß ich nicht auf Cuba bin.

Sondern auf Saiti, wo drei Panzerschiffe Zur Untersiühung der Sandelskniffe Eines Pfeffersackes lagen schußbereit — Wie es sich da prächtig politisch schreit!

China hat Gott sei Dank seine Wunden Von vor vier Jahren noch gar nicht verbunden, Deshalb mit Begeistrung drauf und dran! Wer weiß, ob man nicht noch jum helden werden kann.

Solche Helbentaten haben nicht etwa zum 3wecke Die Füllung einiger großer Pfeffersäcke, Sondern lediglich den Ruhm Des Vaterlandes sowie auch das Christentum.

Deshalb wird auch den Chinesen geraten, Als Revanche für derartige Heldentaten Ihre Arbeiter zu erportieren ins Deutsche Reich; Wie werden die Sozialisten dann windelweich! Denn so laut sie auch schreien wollen, Ift ihr Bauch doch schon machtig angeschwollen, Und die sozialistische Politik Haben die Sozialisten gründlich dick.

Wenn heute wiederum jum heiligen Kriege Ferdinand Laffalle herniederstiege Und musterte sein Sozialistenheer, Er fande seine eigenen Worte nicht mehr;

Nur einen weiß ich auf dem Kontinente, Der reichte ihm gleich voll Freuden die Sande; Jedoch verrate ich seinen Namen nicht, Weil es mir an politischem Mut gebricht.

Ich wurde hochstens wagen, ihn anzudeuten, Doch kann auch das schon Unannehmlichkeiten bereiten, Und ich sorge vor allem für meinen Bauch, Deshalb verheirate ich mich jest eben auch.

Warum nun dieser eine Freund Lassallen Ohne weiteres wurde in die Arme fallen, Das hat seinen psychologischen Grund In beider Charafterahnlichkeiten, und

In der Verzweiflung dieser beiden Seelen Darüber, daß sie beide ihre Wirkung versehlen, Denn die Welt ist heute dumpf und stumpf, Ein Verdauungswerkzeug, ein kopsloser Rumpf.

Eine Große fann aber nicht gedeihen Bei Schmerbauchpolitif und parlamentarischem Schreien, Sondern nur, wenn noch andere Großen dabei, Dann schweigt gang von selbst das Eselsgeschrei. Doch auf ben heutigen Varieto-Buhnen Erblickt man nur einen vereinsamten Sunen, Der verzweifelt nach einem Zentnergewicht Fahnbet, boch er findet dasselbe nicht.

Die gemütlichen Zuschauer unterdessen Vertreiben sich die Zeit mit Saufen und mit Fressen Und mit Brüllen, im Glauben, sie befänden sich hier In der Menagerie als interessantes Getier.

Ferdinand Laffalle, ich flehe inståndig Mach' unser Leben doch wiederum lebendig, Steig hernieder zu dem gewaltigen Matsch, Dann verstummt doch endlich der politische Quatsch.

Deine Internationale wird zum gemeinen Kaninchen, Doch harrt beiner ein Hune, ober wenigstens ein Huhnchen, Das deiner würdig; nimm es mit ihm auf, Sonst hat kein End' ber trübfelige Weltenlauf. —

Geehrter Herr Redakteur, geziemenderweise Werde ich Sie besuchen auf meiner Hochzeitsreise, Damit Sie meine liebe junge Frau Kennen lernen, aber nicht zu genau.

Sie hat nämlich fünfzehntausend Mark Renten, Deswegen, tropbietend den Elementen, Sende ich Ihnen vorläufig den Abschiedsgruß Von Ihrem alten Hieronymus,

Schworend, daß ich nicht eher erstehe Von dem wonnigen Rosenlager der She, Bis daß ein ebenburtig Genie In Kampf tritt mit obenermahntem Suh-.

(Fortf. nachste Nummer)

Hieronymus Jobs.

# Giegeslied

Reich mir, o Muse, rasch mal die Laute her, Ich muß sie besingen, die neusten heldentaten, Sie könnten sonst leicht in Vergessenheit geraten Beim Publikum, und dann bleibt mir nichts zu besingen mehr.

Wie sehr beschäftigt sind doch das Seer und die Flotte; Von fruh bis spat, oft bis in die tiefe Nacht Stehn sleißig sie zur Seite, als treue Wacht, Dem Frieden und dem chinesischen Staatsbankrotte.

Das kommt, weil plotlich ein nationaler Gedanke Das Volk erfaßte; mit elementarer Wucht Erscholl der Ruf vom Rheine bis an die Panke: Auf, auf zum Kampf um die Kiautschoubucht!

11nd man erobert die Bucht wie Robinson seine Insel, Ein ganzer Matrose kam ums Leben dabei, 11nd es erstirbt der Chinesen kläglich Gewinsel In tausendstimmigem deutschen Siegesgeschrei.

Das stolze Peking übt nun mittlerweil Die Hymnen, um den Sieger zu begrüßen; Demütig wirft sich ihm das Volk zu Füßen: "Heil dir im Siegerkranz!" und "Alles-Heil" Erschallt aus jedem Munde. Das Jahrhundert Hat keinen seiner Sohne so bewundert; Der ganze Erdball staunt zu ihm empor, Beglückt, daß man ihn nicht im Kampf verlor.

Wann murbe benn auch je ein helb geboren Im Mittelalter ober im Altertum, Bon bem zu melben mar' zu seinem Ruhm, Daß er nicht eine einzige Schlacht verloren!

Leonidas? — Ich will ihn gar nicht nennen. Friedrich der Große? — Geh, steck' ein dein Schwert. Napoleon? — Nein; wie die Geschichte lehrt, Kann man sich nur die Finger dran verbrennen.

Der Sohn des Himmels bereitet einen Empfang, Wie Assen Alexander einst empfangen, Und durch die Jahrhunderte wird der Name prangen Wie jener größre, den einst Homer besang.

Nur eines ist schabe und läßt sich kaum begreisen — Wir leben entschieden in einer großen Zeit — Daß sich die großen Helden so schrecklich häusen; Raum reicht mehr unsre Gedächtnissähigkeit.

Doch ohne Furcht. Papier, Erz, Marmelstein Und Druckerschwärze harren des Winkes gewärtig; Es ist ein Monument um so rascher fertig, Je leichter die Dinge geschehen, um groß zu sein.

Ein Platz für das Denkmal wird sich auch wohl finden, Sonst heben wir den Eroberer unter den Linden Sanft aus dem Sattel. — Kann ein Atheist Sich denn beklagen, wenn ihn sein Volk vergift? Was aber bedeutet der Einzug ins Himmlische Reich Zur Seite der Rücksehr nach heimischen Gestaden! In Orgien schwelgen wir von Heer- und Flottenparaden, Die Träne quillt, die Herzen werden weich;

Und Reben wird die Welt zu horen bekommen, Wie unergrundlicher sie noch keine vernahm, Es mußte benn sein, daß ber alte Bileam Schon ahnliche unerforschliche Reben vernommen.

Hermann.

# Jubel Symnus

Auf den preußischen Bahnhöfen zu fingen \*

Die auf der Eisenbahn, zersent, zerschunden, Dualvoll und ruhmlos aus der Welt verschwunden: "Es ward der Simplizissimus verboten, Jukunst und Narrenschiff, drei bose Schriften!"— Hört ihr das Hohngelächter in den Grüsten? Seht, wie sich Witwen nun und Waisen freuen; Hört den Beamten Hallelusa schreien, Der, mit der Übermüdung in den Gliedern, Jum Mörder ward an Schwestern und an Brüdern! Im Zuchthaus sitzt so mancher, der nicht weiß, Warum der Zug heraussprang aus dem Gleis. Jest weiß er's. Herr von Thielen, dein Dekret Gibt ihm die Lösung, wenn auch etwas spät.

<sup>\*</sup> Der Simpligiffimus ift neuerdings auf den preußischen Bahnhofen verboten worden.

Ropfschüttelnd reibt der Mann die harten Schwielen In seiner Hand und murmelt: "Herr von Thielen, Beim allbarmherz'gen Gott, die Tat war groß; Noch sehlt mir leider das Verständnis bloß!" —

Last uns hohe Worte sparen,
's ift ja nichts damit erreicht;
Elles last sich niederfahren,
Was auf Erden freucht und fleucht:

Manner, Frauen, Kinder, Greife, Ruhe, Ralber, Jud' und Chrift — Studweis bluten auf dem Gleife Schaffner, Beizer, Maschinift;

Diesem ist der Arm zerschmettert, Jenem ging das Bein kaputt, Und der Postbeamte klettert Kopflos aus dem Trümmerschutt.

's ist ja nichts daran verloren, Wer noch lebt vom Personal, Bleibt zum Sundenbock erkoren, Wird verurteilt allemal.

Ha, wie zeigt sich Herr von Thielen Bon des Gluces Gunst verwöhnt: Mit so muntren Kinderspielen Sind wir langst schon ausgesohnt!

Menschen werden immer wieder Neugeboren und gesäugt, Doch vor allem fährt man nieder Den, der nicht den Nacken beugt: Diesen Harden, diesen Beine, Zukunft, Simplizissimus — Schade, daß man daran seine Dampskraft noch vergeuden muß,

Die zu befrem 3weck erkoren; Doch man hat mit ihnen schon Leider zu viel Zeit verloren — Dem Verdienste wird sein Lohn!

Dein Kollege, Herr von Boffe, Der im Geist das Zepter führt, Der die schöne Zauberposse In Berlin hat inszeniert.

Er, der vor dem Dichter Frenzel Bis zur Erde sich verneigt Und in kläglichem Scherwenzel Sich als freier Mann gezeigt,

Dieser selbe herr von Bosse, Dem der Bolksschullehrer grout, Der dem Lauffschen Musenrosse Huldvollft Anerkennung zollt,

Diese Erzellenz von Bosse, Deutschen Geistes Schutz und Schild, Ist dein tapfrer Kampfgenosse, Wo's den Geist zu morden gilt.

Alles läßt sich niederfahren, Alles, was sich frei bewegt, Und vor allem, was der wahren Freiheit lichtes Banner trägt! —

Ernst find die Zeiten; und fo glaub' ich nun: Die Berren wiffen selbst nicht, mas sie tun. Bosartig find fie nicht, vielleicht nicht schuldig; Sie sind Residuen ber Bergangenheit, Für unfre ernsten Tage zu gebulbig Und zu bequem. Es gart und wogt ber Streit Von Erbteil und Vernunft, von Recht und Macht Und die ift bort nicht, mo ihr euch's gedacht! Du barfft bem Rab bich nicht entgegenstemmen, Soll's dir empfindlich nicht die Finger flemmen, Db bu Minister, ober sonft mas seift: Es finft bas Staubgemand, es fiegt ber Beift: Der erste Frühlingesturm ber Butunft fegt Euch in ben Abgrund, brin sich nichts mehr regt Und ihr im besten Sall noch als Genuß Der Kuraweil bient bem Simplizissimus! Wofur wir fampfen, ftols und unverdroffen, Ift nicht bei une, bas fieht bei Gott beschloffen. Rings um den Erdball spruhn des Aufruhrs Facteln, Der alten Welt uraltste Throne madeln, Die Internationalen ftehn zu Sauf, Ein Blis und alles geht in Flammen auf — Indessen sieht man Erzellenz von Thielen Berflart mit einem neuen Orben fpielen.

Hieronymus Jobs.

# Das Eisenbahnverbot\*

Dohl birgt das Dasein viel Ach und Weh, Wohl hat diese Welt ihre Fehler, Doch wenn ich mein liebes Deutschland beseh', Dann erscheint es mir täglich sideler.

Die Jungfrau Germania in ihrer Pracht, Sie hat sich verlobt, wie ich glaube. Bald wird sie nun unter die Haube gebracht, Und zwar unter die Pickelhaube.

Einem Schukmann wird sie angetraut, Einem strammen Berliner Schukmann: Der macht sich die Schönheit der staatlichen Braut Und ihre Reize zunuft dann.

D Jungfrau, Jungfrau, an seinem Arm, Wie wurdevoll wirst du wandern; Es verwechselt dich niemand im Volkerschwarm Dann leicht mehr mit einer andern.

Wenn Dreie recht lieb miteinander sind, Wird es immer dieselbe Geschichte; Von dem einen friegt die Jungfrau ein Kind Und von dem anderen friegt sie Gedichte.

Und wird das Kind dann ein frecher Wicht Boll bissiger Anekdoten, Dann wird das elegische Liebesgedicht Als Urquell des übels verboten.

<sup>\*</sup> Die allein auf den Berliner Bahnhofen eingebuffen ca. 5000 Eremplate find bereite burch anderweitige Nachbeffellungen in Berlin gedeckt.

Und das Publikum, das hat den Schaden davon, Und das Publikum, das darf sich mopsen; Es hungert noch Heines Juustration, Es lecht nach Hieronymus Jobsen

Der knurrende, losgerissene Mops, Die Schild'rung des Proletariates, Die Elegien des Hieronymus Jobs, Das sind dann die Schäden des Staates.

Und war denn nicht immer der Lieblingssport, Der Gewaltigen sehnlichste Neigung, Die Steeple-Chase nach dem freien Wort Und das Schießen auf il berzeugung!?

Es zaubert ein ministerieller Beschluß Den bosen Beist in die Saue: Bestraft sei der Simplizissimus Wegen "Mangel an Königstreue",

Wegen "Überreizung der Sinnlichkeit" Und "Entwürdigung der idealen Guter des Lebens" — du liebe Zeit, Das sind wohl die Nationalliberalen!

Bestraft sei das Wigblatt außerdem Wegen "Berächtlichmachung Des Patriotismus" — er war so bequem Als ein Mittel zur völligen Verstachung

Der deutschen Jugend. Die Zeit ist dahin Der Vergötterung von Viktor Scheffel; Die Jugend von heute bewundert ihn Nur noch als den göttlichen Soffel. Bestraft sei durch ministerieben Erlaß Der "Beschützer des Proletariates"! Wegen "Erregung von Neid und Saß Unter Angehörigen des Staates". ——

Berehrte Herren, so wahr ich die Schlacht Im offenen Felde nicht scheue: Ich habe mich niemals schuldig gemacht Der "ilberreizung der Königstreue".

Die Zeit fliegt rasch und die Welt ist weit, hier steh' ich und warte geduldig: Ich bedaure den "Mangel an Sinnlichkeit" Bei Ihnen. — Ich bin nicht schuldig.

Der "Erregung jum Bierpatriotismus" lass' 3ch nie und nimmer mich zeihen; Auch ber Berächtlichmachung von Zorn und Saß Unter deutschen benkenden, freien

Staatsburgern. Es lehrt die Geschichte der Welt 11nd die der heutigen Tage: Das Neue siegt und das Alte fallt; Es ist immer die nämliche Frage,

Erft die Frage nach Brot, bann die Frage nach Macht; Das ist nun der ewige Reigen. Und wenn der Erdball unter uns fracht, Wer wird sinken und wer wird steigen?

Der amtlich beeibete Schukmann flagt Unter seiner Pickelhaube ilber wachsenden Sittenverfall und sagt: "Nun vorwärts, du alte Schraube!"

Simplizissimus.

# Bismarcks Höllenfahrt

nd als er drei Wochen dort oben war, Da sagte er: Rein, meine Lieben, Das gefällt mir nicht, und ich wunschte sogar, Ich ware dort unten geblieben.

Dort unten lebt sich's zwar herzlich schlimm, Doch lebt sich's hier oben noch schlimmer; Mich ärgert der unausgesetzte Klimbim Und der Singsang der Frauenzimmer.

Dafür ist mir wahrhaftig mein herz zu schwer; Ich ging, solang ich noch Mensch war, Auch nicht in Paris in die Folies Bergeres Ober in Berlin in die Frenche Bar.

Du alter Schwede dort an der Tür, laß mich lautlos wieder entweichen; Ich habe zwar gerade kein Trinkgeld bei mir, Doch bist du ja meinesgleichen. —

Sankt Peter erwidert höflich: Durchlaucht, Ich begreife durchaus Ihre Klagen. Wer den ganzen Tag seine Pfeise raucht, Dem kann es bei uns nicht behagen.

Die Engelgeschöpschen sind nicht Ihr Fall, Drum ging ich an Ihrer Stelle Hier gleich gegenüber in die Walhall' Oder ich ginge vielleicht in die Hölle . . .

— Beim Himmel, das laft sich horen! Ich geh' In die Holle. Mein guter Sankt Peter,

II3

8 Wedefind VIII

Du mußt mich empfehlen. Du warst ja von je Ein gewaltiger Schwerenoter! —

Und als er nun schritt durch das Höllentor, Sprühten Flammen ihm unter den Füßen; Laut heulte und jauchste der Höllenchor, Den erlauchten Gast zu begrüßen.

Von seinem Throne stieg Luziser Und sagte: Sei herzlich willsommen; Du lebtest und starbst als ein Reaktionar, Der gegen den Strom geschwommen.

Das war bein Anfang: Du bandest stracks Dem beutschen Michel die Sande, Doch der deutsche Michel brach knacks auf knacks Seine Fesseln, und das war dein Ende.

Du warst ihm ein Vater besonderer Art; Du hieltest ihn stets bei den Haaren Und hast ihn vor allem Guten bewahrt, Um das Bose ihm zu ersparen.

Die deutsche Einheit, das deutsche Reich, Das war alles in frohem Gedeihen, Da schlugst du den Michel erst windelweich, Von der Freiheit ihn zu befreien.

Der Fürst erwidert: Mein lieber Freund, Ich tat nach meinem Gewissen; Du weißt nicht, wie manche Nacht ich geweint In meine einsamen Kissen. Ich war nur Mensch, und ich bin Pessimist; Mir bot jene Welt keine Freuden, Und außerdem bin ich ein strenger Christ, Das läßt sich nun mal nicht vermeiden.

Der beutsche Michel war, als ich fam, Ein gespenstiges Fabelwesen; Die ganze Freiheit, die ich ihm nahm, War aus Buchern zusammengelesen.

Die Jufe, die ich ihm amputiert, Auf denen konnt' er nicht laufen; Die Einheit, in der er ganzlich vertiert, War die Einheit im Raufen und Saufen.

Er lag beduselt in Satans Macht; Und wenn ich ihn tüchtig geprügelt, So hat das sein Blut in Umlauf gebracht Und seine Schritte beflügelt.

Ich weiß, o Luzifer, daß du mir grouft, Der Erbfeind mußte sich trollen, Und wenn es kommt, wie ich hoffe, so soust Du mir noch viel grimmiger grollen.

Doch konnt' ich leider vor deinem Gestank Den Michel nicht ganglich bewahren, Drum hab' ich denn auch des Teufels Dank Für all meine Mühe erfahren.

Hermann.

# Diplomatische Note

Moch starr'n die Spione, die Attachés, Woch starr'n die entfesten Gesichter, Woch starrt auf zu Eis gefrornem Gesäß Das Diplomatengelichter.

Sie wähnten wohl anfangs das Publifum Genarrt von cafarischen Spaßen, Doch nun es besiegelt ward, hocken sie stumm Auf zu Eis erstarrten Gefäßen.

Der Zar aller Reußen, o Schreck, o Graus, Diese Perle der Autokraten — Es wäre bei uns noch ein Irrenhaus Nicht zu niedrig für den Renegaten.

Wie konnt' er vergessen, worauf er sist, Auf bem blutigsten aller Geruste, Vergessen, was Leib und was Leben ihm schüst Gegen seines Volkes Geluste!

Denkt er des Geschicks seiner Bater benn nicht, Trog Kosaken und trog Streligen, Und wagt noch mit mild verklartem Gesicht, Auf dem nämlichen Throne zu sigen.

So erbarm' sich benn Gott, du verblendetes Kind, Deines findlich befangenen Verstandes; Gott sei Dank, daß wir besserer Zuversicht sind Wit den Herrschern des eigenen Landes. — —

Noch sind die Sefaße nicht aufgetaut, Woch belebt nicht die edlen Profile,

Siehe ba, aus dem dumpfigsten Dunkel graut Ein Tag von entseklicher Schwüle.

Die Spione, Gesandten und Attachés, Sie frümmen sich lautlos in Krämpfen Und suchen umsonst nach dem Riesengefäß, Um die Schmerzen des Leibes zu dämpfen.

Der Großmeister schnitt sich die Gurgel entzwei, Schwarzköpfig grault es den andern; Nun war's bald am flugsten, man redete frei, 11m nicht gleichfalls zum Teufel zu wandern.

Nun gibt's feine Orben zu pflicken mehr, Gibt nichts mehr zu fischen im Truben; Die Verrater in Freundes- und Feindesheer Sie verraten sich huben und druben.

Spitz keimt aus der Erde der Wahrheit Saat, Gott lasse sie stark überwintern; Es bebt der Spion und der Diplomat, Und sie zuden nervos mit dem Hintern.

Hieronymus

# An Kunigunde

Ein politisch Lied

Wo der Himmel mit der Flut verschwimmt, Webelhaft sich auf und nieder wiegen Und verschwinden, wenn die Brise kimmt? Nächstens wächst es die ins Ungeheure, Rleiner scheint es dir im Tageslicht. Das ist Deutschlands Zukunft, meine teure Kunigunde — oder glaubst du's nicht?

Deutschlands Zukunft, wenn mit den Verwandten Der Beherrscher nach dem Ausland reist Und das Zuchthaus jeden wutentbrannten Deutschen Bürger froh willsommen heißt, Wenn der deutschen Erde fromme Sohne Abgestreift der Heimatliebe Wahn, Dann liegt Deutschlands Zukunft, teure Schöne, Draußen auf dem stolzen Ozean.

Die Vergangenheit, o welche Schande — Blick' zurück und schaudre, süße Maid — Die Vergangenheit lag auf dem Lande, Deutschlands herrliche Vergangenheit. Von der Weichsel lag sie bis zur Elbe, Von den Alpen bis zum Nordseestrand; Gott sei Dank, daß künstig nun dieselbe Aus dem Wasser liegt statt auf dem Land.

Halb im Wasser wachsen schon die Lilien, Deren Weiß der Unschuld man vergleicht, Dann gedeihn auch Kröten und Reptilien Besser, wenn der Boden etwas feucht. Dank der eingebornen Herrschertreue Kehrt sich die Natur oft völlig um, Und es wird der anfangs wasserscheue Deutsche schließlich zum Amphibium.

Die Vergangenheit lag auf bem Lande, Wie die Zukunft auf bem Waffer liegt;

Deutschland ist bekanntlich auch imstande, Daß es oben in den Wolfen fliegt. Leider trägt der Simmel keine Zinsen, Doch man fühlt sich dort so wundersam Von der Welt bestaunt. Und in die Vinsen Geht ja schließlich doch der ganze Kram.

Wieber sind im Werden große Dinge, Wie sie größer nie ein Hirn gebar. Zieh gen Osten, holder Schaß, und bringe Schleunigst deine Menschenwürde dar. Hörst du nicht schon festliches Geläute, Spürst du nicht den starken Weihrauchduft, und du fragst noch, Kind, was das bedeute? — Deutschlands Gegenwart liegt in der Luft.

Dieronymus.

#### Meerfahrt

Berdeck ein Superintendent, schwanken Werdeck ein Superintendent, Umgaufelt von sußen Gedanken, Ins schäumende Element.

Er lauscht auf der Niren Gekicher In des Mittags gligerndem Schein, Und schien sich noch niemals so sicher In Gottes Obhut zu sein.

Wie die Tage so frohlich verrinnen, Wie die Stunden gestügelt entstiebn; Er kann sich kaum mehr entsinnen, Wie er absuhr von Berlin. In Wien noch glott er beflommen Aus dem Eisenbahnkupee; Das war ein Entgegenkommen Ohne Vivat und ohne Juchhe.

Doch schon in bem alten Benedig Sub an die gluckselige Zeit; Da war man, des Bangens ledig, Von dustren Gedanken befreit.

Lieb Vaterland wurde gesungen, Magst ruhig sein, es geht uns nicht schlecht. Die Fürsten standen umschlungen, Die Begeist'rung im Volke war echt.

Doch wie dann am Goldenen Horne Der Salut der Geschütze erscholl, Und aus unerschöpflichem Borne Die Freude des Daseins quoll,

Wenn der Dichter das schildern könnte, Dann wurde der Leser nicht satt, Doch genügt es dem Superintendente, Daß er es genoffen hat. —

Wie in seligem Selbstgeflüster Noch vertieft sieht der fromme Mann, Tritt lautlos der Staatsminister Kopfschüttelnd an ihn heran:

"Mann Gottes, mir ist miserabel; Wein Herz ist mir schrecklich schwer. Ich spure beständig den Kabel Lief unten im Mittelmeer. Das Schiff gleitet lustig barüber Hinweg zum Heiligen Land, Doch der Rabel da unten, mein Lieber, Der scheint mir zu straff gespannt.

Da stau'n sich Millionen von Volten Bedenklicher Elektrizität. Ich glaube, mein Lieber, wir follten Umkehren, bevor es zu spat.

Was hilft es mir, wenn man fabelt Von schmackhaftem geistigen Brot; Erst vorgestern wurde gekabelt Von Teuerung und Hungersnot."

Der Pastor will eben erwidern, Es sei alles in Gottes Hut, Da zuckt ihm in samtlichen Gliedern Ein Ruck, und es starrt ihm das Blut.

Die beiden Manner erbleichen, Das Schiff ist wie festgebannt; Alls konnte die Sand es erreichen, Winkt fern schon das Seilige Land.

Nun schnausen die mächtigen Schlote Wie ein doppelter Vesuv, Das Schiff liegt wie eine Tote, Dem Pastor entringt sich der Rus:

"Dh, diese gefahrvolle Reise, Was soll sie den Wolkern bloß!" Der Staatsminister seufst leise: "Es ist eine Schraube los."

Dieronymus.

# Im Beiligen Land

er König David steigt aus seinem Grabe, Greist nach der Harse, schlägt die Augen ein Und preist den Herrn, daß er die Ehre habe, Dem Herrn der Völker einen Psalm zu weihn. Wie einst zu Abisags von Sunem\* Tagen Hört wieder man ihn wild die Saiten schlagen, Indes sein hehres Preis- und Siegeslied

Wie Sturmesbrausen nach dem Meere zieht. Willsommen, Fürst, in meines Landes Grenzen, Willsommen mit dem holden Sch'gemahl, Wit Seistlichkeit, Lakaien, Erzellenzen Und Polizeibeamten ohne Zahl. Es freuen rings sich die histor'schen Orte Seit vielen Wochen schon aus deine Worte, Und es vergrößert ihre Sehnsuchtspein Der heiße Wunsch, photographiert zu sein.

Ist denn nicht deine Herrschaft auch so weise, Daß du dein Land getrost verlassen kannst? Nicht jeder Herrscher wagt sich auf die Reise Ins alte Kanaan. Du aber fandst, Du sei'st zu Hause momentan entbehrlich; Der Augenblick ist völlig ungefährlich; Und wer sein Land so klug wie du regiert, Weiß immer schon im voraus, was passiert.

Es wird die rote Internationale, Die einst so wild und ungebärdig war,

<sup>\*</sup> I. Konige I. 1-4.

Versöhnen sich beim sauften Liebesmahle Mit der Agrarier sanftgemuten Schar. Frankreich wird seinen Drenfus froh empfangen, Als war' auch er zum Heil'gen Land gegangen. In Peking wird kein Raiser mehr vermißt, Und Ruhe halt sogar der Anarchist.

So sei uns denn noch einmal hoch willsommen Und laß dir unsere tiesste Ehrsurcht weihn, Der du die Schmach vom Heil'gen Land genommen, Won dir bisher noch nicht besucht zu sein. Mit Stolz erfüllst du Millionen Christen; Wie wird von nun an Golgatha sich brüsten, Das einst vernahm das letzte Wort vom Kreuz Und heute nun das erste deinerseits.

Hieronymus.

# Un die öffentliche Meinung

Laß, Raffandra, deine dumpfen Unkenrufe Ulnd entrunzle deine gramgefurchte Stirn. Deiner Schwermut tiefe Danaiden-Rufe, Uch, entwässert nie dein feuchtes Grübelhirn! Ewig, ewig sucht der Kreislauf beiner Tränen, Sucht vergebens ewig des Vergessens Weer. Hin und wieder nur bezeugt ein langes Gähnen, Daß der Augen Borne sich nach Schlummer sehnen — Schlummre, Unglücksgöttin! Gräme dich nicht mehr!

Ach, bein Rlagelied — das weiß ja jeder Esel, Der die Gegend kennt — dein hehres Rlagelied Stirbt bei eines Nichters schneidigem Genäsel Wie der Abendhauch, der durch die Blätter zieht. Hoffst du Großes durch dein Winseln zu erreichen? Bringst du deinem teuren Baterland Gewinn? Sieh im Zuchthaus die entnervten, sterbensbleichen Märtyrergestalten durch die Zellen schleichen — Dort, o linglücksgöttin, dort gehörst du hin!

Denn der Zusall, der der Welt Geschicke leitet, Dieser Zusall ist ein wetterwendisch Kind, Ob der Zusall stols auf dem Trakehner reitet, Ob des Kriegs Galeeren seine Träger sind, Nimmer laß, o Unglücksgöttin, dich gelüsten, Blindem Zusall siegesfroh zu widerstehn. Wenn wir selber unser Los zu leiten wüßten, Wären fromme Türken wir statt wilde Christen — Gäb' es, Unglücksgöttin, dann ein Wiedersehn?!

Deutschland schüfte gnädigst Gott vor der Verpestung, Durch die Gärung deines Geistes rings verpusst.

Deutschlands "Zukunst" sist bekanntlich auf der Festung; Uch, sie atmet nicht mehr freie Simmelslust! — — In der Dämm'rung gestern ward mir die Erscheinung, Daß der frömmste Pilger keuchend zu mir trat: Rasch, mein Herr, wo wohnt die Öffentliche Meinung? —

Mirgends! fagt' ich ihm in wurdiger Berneinung, Als der Mann um beines Saufes Nummer bat.

Öffentlich, das war's, wonach der Pilger lechte; Daß du Meinung bist, das galt ihm keinen Deut. Und wie rauh auch deine Priesterstimme krächte, Gleich dem Märtyrer, der nach Erlösung schreit, Seiner Lust ward deine Notwehr nicht zur Klippe. Doch schon birgt die Schande nicht mehr das Korsett, Und du trittst, ein un heilsch wangeres Gerippe, Zwischen schäumenden Champagnerkelch und — Lippe, Fordernd dein dir angestammtes Wochenbett.

Laß, Rassandra, drum die dunklen Unkenruse, Kommst du nieder doch auch ohne Wehgeheul! Heut stehst hossentlich du auf der tiessten Stuse, Deinem Bändiger sowie dir selbst ein Greul. Wenn die Not des Magens erst dich angetastet, Ist der Kreislauf deiner Tränen rasch verstopst. Bist du deiner dumpsen Bürde erst entlastet, Schwillt dir auch der Muskeln Krast, die lang gerastet, Und das Herz in jugendlichen Nhythmen flopst!

Raspar Hauser.

#### Meujahrslied

Sermania, dir bringt jum neuen Jahr Dein treues Kind die frommsten Wunsche bar:

Auf unfre Freundschaft leer' ich mit dem Zaren Beglückt den vollen Becher Walfischtran. Gott der Almächt'ge moge uns bewahren Vor Sklavende mut und vor Größenwahn! Es übertone unfres Ruhms Fanfaren Mit schrissen Pfiffen nicht der Untertan! Und unfrer Taten sachliche Erwähnung Sei nicht von selbst schon bitterste Verhöhnung!

Germania, es werde beinen Kindern Im fünft'gen Jahre nicht vor Hunger schwach. Der Reichstag schenke dir an Vierzigpfündern, Was noch vonnöten ist zum Böllerkrach. Ich werde brünstig auch zum Himmel beten, Daß nicht auf Deutschlands Universitäten Justitias stramme Zucht von Menschenschindern Zu Volkstribunen werde nach und nach.

Germania, bir lallt bein frommes Rind Rur Bunfche, bie gu beinem Besten sind.

Es sei im kunft'gen Jahre kein Verbrechen Für Christen — und das sind wir in der Tat — Von Christo und von Christi Grab zu sprechen Sowie vom Photographenapparat.
Ist's nicht genug, daß wir begeistert blechen, Sei's für ein Palästinaseptennat? — Ich möchte damit ja nicht im speziellen, Im allgemeinen nur die Frage stellen.

Rlug war' es, teure Mutter, dich zu nähern Dem fräst'gen Bastard Nordamerika. Ein Nattenheer von Schachern, Pharisäern Sat Zwietracht zwischen Stieffind und Mama. Es wird sich zwar so pomphaft das Verhalten Wie mit dem Türkenherrscher nicht gestalten; Jedoch dir weist die Stimme der Natur, Geliebte Mutter, deutlich diese Spur.

Ungläubig hörst du auf mein findisch Lallen? — Die Weltausstellung rauscht so rasch dahin. — Reklame wird dir aus Paris erschassen; Germania, was hast du des Gewinn? Die Tig'rin schärft im stillen ihre Krallen und lauert nur, bis ich umnebelt bin; Fürst Vismarck kehrt sich um im Sarkophage: "Sein oder Nichtsein, das ist setzt die Frage!"

Ich falte, Mutter, brunstig meine Sande Und sieh' zum Simmel, bin ich gleich noch jung: Die Zeit des Zweifels und des Wirrsals ende, Und auch die Zeit der Selbstverhimmelung! Es sei im fünft'gen Jahre dir beschieden Nicht nur der äußre, auch der innre Frieden: Und nicht im Zuchthaus sinde Lodesruh', Wer seiner Mühen Lohn begehrt — wie du!

Nimm, Mutter, gnabigst diese Wunsche hin Und woll' mich drob nicht zucht'gen, denn ich bin, Germania, mit findlich-keuschem Ruß Dein treuer Sohn:

Der Simpligissimus.

Die schöne Helena Eine Elegie

Selena, du hast mich nicht verstanden; Uch, das raubt mir meinen letten Mut.

Aus der Politik verhaßten Banden Sucht' ich Erost in deiner Sinne Glut. Soll ich ewig mich um Lippe scheren? Weilt der Herrscher in Berlin nicht långst? Und du klagst mir unter heißen Zähren, Daß du hoffnungsfroh an Drensus hängst!

Drensus! — Deutschland kann ihn ja erlösen; Mit Erfolg kann Deutschland das allein. Nochefort seufst: "Es sei zu schön gewesen!" Cavaignac: "Es hat nicht sollen sein!" Aber was gewinnt der deutsche Handel, Was die deutsche Industrie dabei? Helena, dein schlechter Lebenswandel Treibt dich in hyster'sche Naserei.

Ist es nicht Europas größte Schande, Daß Lucchen i Wein zu trinken hat? Welcher preuß'sche Lehrer auf dem Lande Ist sich jemals an Kartoffeln satt! Und der Anarchist in seinem Loche Schwelgt wie im Schlaraffenland in Gens; Fleisch bekommt er zweimal in der Woche Und zum Fleisch eventuell noch Sens!

Helena, du kennst doch Philippine, Die sich mit Amerika vermählt? Wiederum der Sieg der Dampsmaschine ilber den, der Menschenhände quält! Deine Hände, Helena, gehören Mur dem Frondienst meiner Liebe an; Allerdings befürcht' ich, sie gewähren Gleiche Gunst dem braven Muselmann! Rreta, das in lichten Flammen brannte, Ihm erstand kein ritterlicher Held. Endlich ward ihm eine Gouvernante, Und der Gouvernante Taschengeld. Vier Gevatterinnen halten Wache Für den Fall, daß ihre Kleider naß; Sie versammeln sich bei jedem Krache Erst beim Pulver-, dann beim Buttersaß.

Reulich hat der Reichstag sich versammelt, Ach, er weiß sogar, zu welchem Zweck! Vieles wird verheißungsvoll gestammelt, Er zieht dann den Karren aus dem Dreck. Helena, du ahnst nicht, welche Öde Sich im Parlamentarismus zeigt; Jeder hört nur seine eigne Rede 11nd ist glücklich, wenn der andre schweigt.

Laß mich, Helena, nicht länger wimmern; Schweig und gib mir endlich einen Ruß! Daß man bei euch süßen Frauenzimmern Immer noch auf Seele stoßen muß. Such' ich boch die Seele auszurasten, Deiner Schönheit höchste Majestät, Hoffend, daß der alte Rumpelkasten Dieser Welt derweil zum Teusel geht.

Raspar Hauset.

# Fromme Wünsche

Des Volkes pochend Herz in Angsten halten, Andächtig kniend vor dem goldnen Ralb, Erdrosselnd, was sich freudig will entfalten, Geseit wie Porphyr gegen das Geschoß Des heil'gen Geists, und seine Siegesstammen Erstickend mit dem Hunger als Genoß, Sie möge Gott verstuchen und verdammen!

Die feilen Streber, die den Dirnen gleich Dem Mächt'gen ihr Unsterbliches verschachern, Vor Unterwürfigkeit und Demut bleich Vor staatlich offiziellen Seligmachern, Und harte Drücker, wo ein schlichter Mann Des freien Hirns Gedanken wagt zu denken, Sie möge Gott, wenn es geschehen kann, In des Vergessens Dunkel jäh versenken!

Die schneid'gen Laffen, die sich vollgesaugt Auf bierbesofffnen Universitäten Wit dummem Sochmut, welcher einzig taugt, 11m Freigebornen auf den Ropf zu treten, Philisterseelen, niedre Torenbrut, Das Biergesicht zerschunden auf Mensuren — Lohn' ihnen Gott nicht ihr verspristes Blut! Er überlass das füglich ihren . . . Weibern!

Die strengen Herren, denen Spiel und Lust Es dünkt, im Menschenantliß Qual zu schauen, Als Richter wersen sie sich in die Brust, Und ihre Kunst verbreitet Angst und Grauen; Es kommt kein Kind so unschuldsvoll zur Welt, Daß ihm nicht gleich ein Zuchthaus offen stände — Mach', gut'ger Gott, der schweren Not ein Ende, Die beiner Schöpfung Lebensgunst vergällt!

Die eitlen Gögen, die der großen Schar Das wahre reine Tageslicht verdecken Und denen die betörten Menschen gar In abergläubischer Furcht die Füße lecken, Sie sollen fallen! Rommen soll einmal Ein lebend starker Gott in Sturm und Wettern Und soll der Menschheit angestammte Qual Mit diesen Gögen in den Staub zerschmettern.

hermann.

#### Aus den Böhmischen Wäldern

I

Indem ich meine neue Abresse
Ihnen zu übermitteln hiermit nicht vergesse,
Sende ich auch mein getreues Kontersei,
Aber nicht für eine hohe Polizei, anbei.

Es haben namlich einige wackre Gesinnungsgenossen Endgültig diese Welt zu verbessern beschlossen; Und meine Adresse lautet von nun an: An den gefürchteten Räuberhauptmann

Hieronymo Jobsio, in den Böhmischen Wäldern. — Da es nun nicht fehlt an nötigen Geldern, Bitte mir mein übliches Honorar Nun nicht mehr zuzuschicken in bar,

131

Sondern in abgelegten Offizieren und Musteten, Die uns Ihr verehrter Kriegsminister wird abtreten; Und wir ersuchen Sie, zu diesem Behuf In Ihrer Zeitung zu erlassen einen Aufrus:

Universitätsprofessoren, Er-Kanzler und kleinere Fürsten, So nach einem angemessenen Wirkungskreise dürsten, Verhungerte Schulmeister, Angestellte der Privatpost Finden Beschäftigung, Logis und Kost;

Ingleichen Damen aus höheren und höchsten Kreisen, Die gerne auf Wergnügungsreisen entgleisen, Mube bes eheherrlichen Gegrunz und Shebunds, Finden die herzlichste Aufnahme bei uns. —

Hinwieder werden wir uns stets beehren, Sie zu versehen mit benotigten Sigredafteuren, Weil in diesem geschätzten Artifel man Nie genug auf Lager haben kann.

Geehrter herr Sitredakteur, ich ergreife Die gunstige Gelegenheit gerne beim Schweife, Um Ihnen mein Weltverbesserungsprogramm Auseinanderzusetzen: Seit Urvater Adam

Teilen sich die Bewohner dieser Erden In solche, die prügeln, und solche, die geprügelt werden. Von jest ab aber prügelt seder, was er kann. — Weine andere Weltverbesserung lautet alsdann:

Ausgetilgt sind auf Erden alle Grenzen Zwischen sogenannten Nationen, denn sie sollen sich ergänzen. — Meine dritte Weltverbesserung heißt: Herrscher sei der entsesselte souverane Geist! "Ich schwarme für Spezialitäten, aber nicht für Altertumer!" Sagte mir einmal ein galantes Frauenzimmer. Ebenso huldigt der moderne Mensch Nicht den Altertumern, sondern der Intelligensch

Geehrter Herr Sigredakteur! Ich hatte In der Berliner Universität am schwarzen Brette Gerne diesen Aufruf, denn ein Karl Moor Schlummert in manchem Universitätsprosessor.

Manche von ihnen sind zwar ziemliche Kriecher, Doch ist der Herausgeber der Preußischen Jahrbücher, Verfolgt von Köller, Bosse und ihrer Brut, Für die süße Reichsmetropole zu gut.

Verehrte Frau Redaktion! Der ehemalige Nachtwächter, Spätere Pastor und gegenwärtige Menschenschlächter, Zu rächen die Greuel der Inquisition, Ritter der Finsternis, des urewigen Erdgeistes Sohn,

Entbietet dir hiermit aus den Wäldern Bohmens Rollegialen Gruß. Das Delirium tremens Lockert unserer Feinde geschlossenen Waffenring, Ehe ich meine Terzerole noch zum Schießen bring'.

Mögen sie blindlings mit gistigen Klauen dreinhauen. Unser ist ein unerschütterliches Gottvertrauen, In welchem ich zeichne, meines neuen Berufes froh, Ihr ergebenster Rauberhauptmann

Hieronymo Jobsio.

#### Aus den Bohmischen Waldern

II

Seehrter Herr Schriftleiter!
Ich ergreife die Feder
Und schreibe Ihnen unter dem Heutigen entweder Wieder ein neues politisches Gedicht,
Oder ich schreibe dasselbe nicht.

Es bleibt mir namlich mit dem besten Willen Reine dritte Möglichkeit zu erfüllen; Daher das eine oder das andere zu tun Kann ich leider nicht umhuhn.

Während man in Berlin Delbruden in den Karzer Schickt, erteilt man in Wien den Grillparzer-Preis zum zweitenmal dem Dichter Hauptmann. Was ist denn überraschendes daran?

In Berlin wird auf den Dichter Hauptmann verzichtet, Denn man hat einen wirklichen Hauptmann, der dichtet; Während der mit dem Vornamen Gerhart Zum Militärdienst nicht zugelassen ward.

Das zeigt sich in seiner poetischen Gestaltung: Seinen Helden sehlt jede schneidige Haltung; Weder Kollega Crampton noch der junge Vockerat Legen die Hand an die Hosennaht.

Was foll aber bei so respektwidrigen Gebärden Aus unserer deutschen Dichtung werden? Dasselbe was vor hundert Jahren ward; Damals sang zum Beispiel ein gewisser Schubart: "Es ist die Sand herabgefault jum Knochen, Die einst mit starrem Federjug Den Weisen, der am Thron ju laut gesprochen, In eherne Fesseln schlug!"

Gott moge nun unsere fürstlichen Sande Enabigst behüten vor einem ahnlichen Ende. Was aber ein richtiger Weiser ist, der schnauft Im Kerker besser, als wenn er frei herumlauft. —

Ich hatte die Ehre, geehrter herr Schriftleiter, Ihnen als Ihr politischer Mitarbeiter Mitzuteilen in meinem letten Brief, Daß ich eine Näuberbande ins Leben rief.

Ich habe mich nun mit meinen Genossen beraten Zur Gründung einer Sochschule für Diplomaten, In welcher sich sachmännischer Unterricht Wit praktischen Übungen versicht.

Es rechnet dabei unsere geschätzte Bande Auf einen starten Zuspruch aus dem Auslande, Wogegen für Zöglinge deutscher Nationalität Enorme Preisermäßigung besteht.

Der Unterricht in Militar- und Marinevorlagen Wird von einem ehemaligen Bankbirektor vorgetragen, Bei dem die Phantasie dermaßen überwog, Daß er sich aus dem Geschäftsleben zurückzog.

Richt besser erging es unserem Dozenten Für Verfassungsbrüche und Kronpratendenten; Er war in der Friedrichstraße in Berlin So gut wie verlobt, aber seine Braut betrog ihn. Hingegen wird das Kolleg über Gesandtschaftswesen Von einem pensionierten Lockspissel gelesen; Der Mann ist allerdings noch jung, Hat aber große Weltersahrung.

Einen phanomenalen Saufer und Fresser Masten wir für Agrikultur als Professor, Weil dieser Gelehrte vorzüglich dungt, Wie denn auch seine Rede schon stinkt.

ilber Zollpolitif und soziale Fragen Wagen wir allesamt etwas vorzutragen, Weil hierin der Räuber von Beruf Wahre Musterinstitutionen schuf.

Ganz ohne Zweifel ist aber die Perle In dieser Gesellschaft freuzdraver Rerle Unser Professor für geistige Angelegenheit, Geradezu ein Unikum von Borniertheit,

Trefflich bewandert in hösischen Sitten Und in Disziplinarverfahren beritten; Wie ein Rhinozeros reitet er prompt Nieder, was ihm geistig in den Weg kommt.

Gott moge ihm fein schones Leben auf Erden Gutigst erhalten, damit er kann werden, Wenn unfer lieber herr von Bosse geht, Minister ber beutschen Intellektualität.

Ich habe Ihnen, geehrter Herr Schriftleiter, Unter dem heutigen Datum weiter Richts mitzuteilen und verbleibe dann Ihr ergebener Hieronymo Jobsto, Rauberhauptmann.

## Des Dichters Klage

dwer ist's heute, ein Gedicht zu machen, Darum läßt man es am besten sein; Wenn die Menschen wirklich drüber lachen, Sperrt man den Verfasser meistens ein; Wenn sie sich sedoch in Tränen winden, Dann verhungert schließlich der Poet, Deshalb wird man es begreislich finden, Daß die Poesse zugrunde geht.

Niemand weiß die Freiheit so zu schäßen Wie der Dichter oder Redakteur; Wenn sie ihn in das Gefängnis seizen, Schreibt er manchmal überhaupt nichts mehr. Statt in die Geschichte der Ralisen Oder in die Dame, die er liebt, Seine schöne Seele zu vertiesen, Fängt er Fliegen, wenn es welche gibt.

Ließe sich die Allmacht doch erweichen, Die den Menschen mit dem Fluch bedacht, Daß er immer über seinesgleichen Wiße, Dramen und Novellen macht! Zählt die Zuchthaus-Jahre man zusammen, Die von lyrischen Gedichten her Und von ähnlichen Verbrechen stammen, Ein Jahrtausend gibt es ungefähr!

In ber Politif, bas muß man sagen, Geht ja freilich alles wie geschmiert: Unfre Große liegt ber Welt im Magen, Und bamit man ganglich nicht vertiert, Bleiben Schweine dauernd ausgeschlossen, Weil man ohnehin genug versaut. — Fröhlich schnarchen Mirbach und Genossen Wie vorzeiten auf der Bärenhaut.

Schabe nur, daß wir nicht vorgeschritten In der Politik wie Rußland sind; Unste Leute muß man immer bitten, Bis man ihnen etwas abgewinnt. Dort hingegen braucht man nur zu sagen: Liebe Rinder, macht die Borse breit, Sonst wird euch der Kopf vom Rumpf geschlagen! — Ram' es endlich auch bei uns so weit!

War nicht Bismarck boch ein arger Stumper, Daß er stets dagegen sich gesträubt?
Wolle Gott, daß nichts von seiner zimperLichen Staatsraison am Leben bleibt!
Nichts als Nörgler hat er uns geschaffen,
Won dem kindlichsten Vertrauen voll;
Dabei stritt er sich sogar mit Pfaffen!
Ist ein solcher Mensch nicht grauenvoll?

Doch ich weiß uns Nat aus der Bedrängnis: Laßt den Neichstags-Rasten nur in ein Masestäts-Beleidigungs-Gesängnis
Umgebaut und umgewandelt sein,
Dann sind wir erlöst von allem Bösen;
Tierisch vegetiert des Bolkes Sinn,
Und ich bleibe, wie ich stets gewesen,
Ihr devoter Dichter

Benjamin.

### Soziale Gedichte

Un eine angehende Lehrerin

Martha, die ich einstens liebte, Warum lieb' ich heute dich nicht mehr? Was den Einflang unfrer Seelen trübte Zu ergründen, ist weiß Gott nicht schwer! Du bist surchtbar philiströs geworden, Während mir im Kampf die Zeit verrinnt; Und noch trag' ich leider keinen Orden, Der mir beine Achtung abgewinnt.

Früh verzagend hast du dich entschlossen Zum Besuch des Söchterseminars, Slaubend, ich verzettle mich in Possen, Und der bittre Kamps des Lebens war's. Aber wenn ich heute wiederkomme: Wartha, reich' mir deine schlanke Sand! Uch, dann glost mich an das kindlich-fromme Untliss ohne menschlichen Verstand.

Hast du dich nicht einst von selbst erboten, Wir zu folgen als Haushälterin? Ach, dein Seelenschwung ging mit den Toten, Ging mit manchem wackren Freund dahin! Was hat dir das Leben noch gelassen? Eine Quittung für versäumte Lust Auf verschiedene Spar- und Alterskassen, Aber nichts in eines Menschen Brust.

Lehrerin willst auf bem Dorf bu werben, Die ich einst jur Raiserin erfürt;

Hirtin unvernünft'ger Kinderherden, Die das Leben siegreich dir entsührt. Neidest du nicht deinem letzen Schüler, Daß, bestraftest du ihn noch so oft, Seine Brunst vielleicht schon heute fühler Uls die deine je zu werden hofft!

Deiner Glieder Pracht, sie war einst prächtig, Für Trikots geschaffen wie von Gott. Heute mutet sie mich mitternächtig Un wie eines grauen Ibseus Spott. Webelhaft vom Gürtel bis zum Fuße, Mur die Knochen deutlich wie beim Gaul, und die Lider, hängen sie vor Buße, Hängen sie vor Ghläfrigkeit so faul?

Alles, was dich schmückte, ist vergessen, Ausgebildet ist allein dein Geist, Und durch nichts mehr ist dir auszupressen Das Geständnis, daß du Mädchen sei'st. Weiber gibt es, die als Weib sich geben, Zehnmal häusiger als Gott bestimmt; Glaub' mir, daß in ihrem Sündenleben Doch ein Funke noch der Allmacht glimmt.

Romm heraus aus beiner Geistesfeste Und verlaß bein dustres Seminar! Für die Weiblichkeit bleibt doch das Beste, Was am Weib dazu geschaffen war. Gib es nicht zum Trocknen wie die Pflanzen, Die du still in dein Herbarium prest, Sondern laß ben füßen Robold tangen, Wie ein gutiger Gott ihn tangen laft.

Muller von Budeburg.

3m Februar des Jahres 1899.

# Der Deutsch-Amerikanische Handelsvertrag

Chechrtes Fraulein Schriftleitung!

Ich besike

Außer einem schon lang verbrauchten Wige Und einem bedeutenden Mangel an Geld, Der mit wahrhaft deutscher Treue zu mir halt,

Für politische Begebenheiten und Taten Weit mehr noch als unsere großen Diplomaten Eine ganz eminente Verständnistosigkeit, Welche lauter benn je nach Betätigung schreit.

Deshalb bitte ich, Ew. Jungfraulichkeit moge geruhen, Mir recht viel Gelb in meinen Beutel zu tuen Und mich zu entfenden nach Amerika, Denn es erwachsen uns jest große Borteile ba.

Mit dem reichsten amerikanischen Schweineschlächter Schließe ich dann als geborner politischer Nachtwächter Einen Handelsvertrag ab, nach dessen erstem Artikul Er mir seine Lochter gibt zum ehelichen Gemuhl.

Paragraph zwei: Der Nachdrud beutscher Autoren Bleibt ben Umerifanern auch funftighin unverloren,

Wogegen ein Bild, bas in Deutschland gemalt, In Amerika breihundert Prozent Eingangezoff bezahlt.

Paragraph drei: Sat einer amerikanisches Bürgerrecht erworben, Dann behält er solches so lange, bis er gestorben, Ausgenommen, daß er deutscher Abkunft sei; Dann ist es mit dem Bürgerrecht schon vorher vorbei.

Paragraph vier: Politische Berbrecher werden gegenseitig Ausgeliefert. Für Deutschland bedeutet das unstreitig Einen enormen Borteil, weil der amerikanische Mann Politisch gar nicht zum Berbrecher werden kann.

Dagegen bestimmt Artifel funf: Den deutschen Aufsichtsraten hilft Amerika aus allen Noten und Schwulitäten. Deutschland jedoch übernimmt eine solche Pflicht Gegenüber den amerikanischen Aussichtsraten nicht.

Vielmehr schickt es den Amerikaner, der in die Rassa gegriffen, Auf einem Panzerkreuzer, eskortiert von einigen Schlachtschiffen, Nachdem er per Zwischendeck herüberfuhr, Wieder nach den Vereinigten Staaten retour.

Das gleichzeitige Einkassieren von Schulden Braucht Amerika sedoch nicht zu erdulden, Sondern man bezahlt seine Schulden an Deutschland überhaupt Nur, wenn es der Präsident in Washington erlaubt.

Nun aber kommt der wichtigste der Paragraphen: Deutschland verbietet bei den schwersten Strafen, Daß sich irgend jemand in dieser Welt Für einen Deutsch-Amerikaner hält, Und ahndet es als ein schlimmes Verbrechen, Wenn Deutsche in Amerika ihre Muttersprache sprechen. Dagegen bleibt für Amerika die Vergünstigung bestehen, Daß es hierüber laßt Gnade für Recht ergehen.

Eine Ausnahme jedoch gilt in dem feltenen Falle, Daß ein deutscher Fürst nach Amerika walle. Dann darf jeder deutsch-amerikanische Turnverein Untertänigst absingen die Wacht am Rhein.

Berehrtes Fräulein Schriftleitung! Mit diesem Bertrage Wird dann Deutschland mit einem Schlage In Bezug auf Unarchistenriecherei und Polizeispion In Umerika die meistbegünstigte Nation.

Versehen Sie mich deshalb in möglichster Balbe Für meine Amerikafahrt mit dem nötigen Gelde. Dann ersterbe ich vor Ihnen in Unbetung, O Sie hochgeehrtes Fräulein Schriftleitung.

Ich bitte Sie auch ja nicht zu vergessen, Daß ich seit drei Tagen nichts Warmes gegessen, Außer einem kleinen Konigsberger Klops — Hochachtungsvollt und ergebenst

Hieronymus Jobs.

# Tingel: Tangel

Trauert nicht, ihr Bolferscharen, Ob der schweren Zeit der Not. Padt das Leben bei den Saaren. Morgen ist schon mancher tot.

Ruffen, um gefüßt zu werden, Lieben, um geliebt zu fein, Gibt's ein schöner Los auf Erden Für ein artig Mägdelein?

Ja, die Liebe ist mein Credo, Meines Lebens Inbegriff, Und so werd' ich zum Torpedo, Ach, für manches Panzerschiff.

Ach, mir ist zumut, als stünde Mir geschrieben im Gesicht: Eine grauenvollre Sünde Als die Tugend gibt es nicht!

Fürchte nichts, mein sußer Schlingel; In der schweren Not der Zeit Freut der Mensch sich nur im Tingel-Tangel seiner Menschlichkeit.

Bei dem allgemeinen Mangel Jdealer Seelenglut Trefft ihr nur im Tingel-Tangel, Was das Herz erheben tut. Saht ihr einen süßren Engel Je zu eurem Zeitvertreib, Als ein hübsches Tangel-Tengel-Tingel-Tongel-Tungel-Weib?

Tuben schmettern, Paufen drohnen, Schriffe Pfeifen gellen drein, Spenden dem Gefang der Schönen Ihre Jubel-Melodein.

Wie die Sturmflut, unermudlich, Tont des Konterbaß Gebrumm; Und die Schone lächelt friedlich Nieder auf das Publikum.

Ach, da werden wider Willen Aller Augen patschenaß, Kneifer turmen sich auf Brillen, Und davor das Opernglas.

Trommelwirbel und Geffingel! Lauter drohnt der Paufen Ton; Und im Taumel tanzt die Tingels Tangel-Tänzerin davon.

und nun schwillt das dumpfe Grohlen Zum Radau bei Alt und Jung, und aus taufend Mannerkehlen Walst sich die Begeisterung.

Doch das Madchen ist entschwunden, Sat sich auch vielleicht derweil Schon mit Schnüren losgebunden Ihrer Reize größten Teil.

Lang noch hallen tiefgestöhnte Liebesklagen ringsumher; Doch umfonst, das heißerfehnte Mädchen kokettiert nicht mehr.

#### Der Andere

Mirgende vergift fich so leicht Der Liebe Luft, der Liebe Schmer. Wie in den Armen eines andern.

Schwarz war dein Auge, mein Zieund, Schwarz wie die Nacht, wolkenumhült. Blau strahlt das Auge des andern.

Reiner wohl füßte wie du, Sanft wie ein Sauch am Malentag. Sturmisch jest füßt mich ber andre.

Treulos und falfch mar bein Beig. Doch auch bafur find' ich Erfan, Denn schon betrügt mich ber andce.

## Un Heinrich Beine\*

eib mir willfommen, die ihr heute hier Bur Totenseier eingetreten seib,

<sup>\*</sup> Diefer Prolog murbe in der am 16. Februar 1906 ju Gunften eines Beines Denkmals veranstalteten Borftellung des Rleinen Theaters in Berlin vom Bers faffer vorgetragen.

Bu freudigem Dankgebet seid uns willkommen. Bor einem Gottverwandten knien wir, Denn eine Flamme, die in ihrer Zeit Hoch leuchtete im Lieben wie im Streit, Bor fünfzig Jahren ist sie still verglommen. Seid uns gegrüßt! — Nun mög' er aus dem Reigen Der hellsten Sterne zu uns niedersteigen.

Er steigt herab und die Erinnerung Mit ihm an das Erwachen unster Seele. Schlant war der Körper noch, und füssenjung Schlug noch das Herz; Kind stritten sich und Mann Im ungefügen Wechselflang der Kehle, Als aus dem Aug' die erste Träne rann, Die nicht vor Kummer, die aus Freude quos. — Was war's weshalb die Brust so mächtig schwoll?

> "Freundlich nickte mir die Königin, Freundlich im Vorüberreiten. Galt es meiner jungen Liebe? Ober soll es Tob bedeuten?"

Die erste Freubentrane aber fundet Dem Jüngling schon des Lebens höchstes Glück. Des herzens unermess'ner Jubel sindet Sich zum Gebärdenspiel der Qual zurück: Aus Schwäche nicht, nicht um damit zu prahlen, Nein, weil des Glückes Göttlichkeit begann. — Manch Glücklicher mag wohl vor Freude strahlen, Doch sel'ger, wer in Freuden weinen kann!

10

Richt langer ift's benn funfunddreißig Sabre, Als heißerfampft ein Weltgeschick geschah: Die Kahnen flatterten. Ich felbst noch sah, Wie schmerzerschüttert man auf schwanker Bahre Bermundete durch enge Strafen trug. Ich sehe noch ben bichtgebrängten Bug Der Rampfer, Die in fremdem Land erfochten. Was ihre Bater einst im eig'nen Land, Indes Europa rings in Rlammen ftand. Sich zu erkampfen nicht vermochten. Scham und Berknirschung mar nunmehr ihr Teil. Die Wackern magten nicht, ben Blick zu beben, Die einst in ihrem Ginn fur Deutschlands Seil Blut, Jugend, Wohlfahrt hingegeben. Und boch entsprang aus ihrer Brust Der Durft nach Freiheit, Ginigfeit und Grofe. Es hatten fonft, tros der Trompetenstofe. Nicht eherne Macht, nicht frohe Rriegeslust Den Riefenbau bes Reichs jum himmel aufgeführt. -In ihnen, die um seinen Grundstein ftritten, Wer hat die Glut mit herbem Spott geschurt? Wer hat mit icharfem Win bas Gangelband gerichnitten? Wer hat des Volfes Ehrgeiz aufgerüttelt? Wer hat das burgerliche Phlegma fo geschüttelt. Daß die Veruden, Kronen, Zipfelmugen Im gangen Land nicht fest mehr sigen? Jung Deutschland murden sie bereinst genannt, Wohl weil echt deutsch man ihre Taten fand. — Alls Dichter freilich bleibt von ihnen nur ber eine:

Heinrich Heine! Manch Weltereignis ist seitdem geschehn, Und hatten wir uns aus Erniedrigungen Bu Macht und Große nicht emporgerungen, Wir wurden heut' ihn großer noch und schöner seh'n.

Hol' boch ber Teufel alle Politik! Was fummert's mich, wo die Verdienste liegen! Gott ichuf die Welt, bag wir une brin vergnigen, Ich bin nur Mensch; mein sehnsuchtsvoller Blid Sucht Schönheit, junges Leben, junges Blut In grunem Samtkleid, Rosen überm Sut: Mein sehnsuchtsvoller Blick sucht Benusglieder. Wer wird durch unsrer Sinne Labnrinth Dem Urmsten Mentor fein, ber felbst noch blind? Wer führt im Reenschloß ihn auf und nieder Im Abendsonnenglang und Mondenschein Durch Grotten, Garten, burch ben fillen Sain? Wer anders unterweist ihn in der Runft, ju lieben. Als der das Fleisch, das er in Rnechtschaft fand, Bergottlichte und mit geschmeibiger Sand Das Sohe Lied vom Frauenleib geschrieben?

Dherbe Jronie, die uns regiert!
Die blode Menge preist in ihr den Nichter.
Der Lebensdichter ward sich zum Vernichter,
Doch die Matrahengruft, in der er lag,
Sie war der Dichtung heuster Sonnentag.
Indeß sich alles andre fern verliert,
Rlang, was aus dem erlebten Grab erflungen,
Erhab'ner mit der Leidensjahre Zahlz
Noch hat kein ird'scher Mund aus tiesster Qual
Ein stolz'res, schon'res Sterbelied gesungen.
Er zweiselte wohl nie, daß der Poet
Alls Martyrer durchs ird'sche Dasein geht,

Doch träumt er kaum, durch jene Schreckenspforte, Durch die's ihn trieb, aus diefer Welt zu ziehn. — Wie fanft ihm eines Dichters Los erschien, Das zeigen uns die schönsten seiner Worte:

#### Der Dichter Firdufi

Schach Mahomet hat gut gespeist. Und gut gelaunet ift fein Geift. Im dammernden Garten, auf purpurnem Pfühl, Um Springbrunn fist er. Das platschert so fibl. Die Diener fteben mit Chrfurchtsmicuen: Sein Liebling Unfari ift unter ihnen. Aus Marmorvasen quiat hervor Ein uppig brennender Blumenflor. Gleich Odalisten anmutiglich Die schlanken Palmen fachern fic. Es ftehen regungslos bie Inpreffen. Wie himmeltraumend, wie weltvergeffen. Doch ploglich erflingt bei Lautenflang. Ein fanft geheimnisvoller Gefang. Der Schach fahrt auf, als wie behert -"Bon wem ift biefes Liebes Text?" Unfari, an welchen die Frage gerichtet, Sab Untwort: "Das hat Firdust gedichtet". "Firdusi?" - rief ber Fürst betreten -"Wo ist er? Wie geht es bem großen Poeten?" Unfari gab Untwort: "In Durftigfeit und Elend lebt er seit langer Zeit Bu Thus, bes Dichters Baterfladt, Mo er ein fleines Gartchen bat." Schach Mahomet schwieg eine gute Beile. Dann fprach er: "Anfari, mein Auftrag hat Gile - Beh noch meinen Ställen und ermähle Dort bundert Maultiere und funfzig Ramele. Die souft bu belasten mit allen Schaken, Die eines Menschen Berg ergogen. Mit herrlichkeiten und Raritaten, Rostbaren Rleidern und Hausgeräten Von Sandelholz, von Elsenbein, Mit gulbnen und filbernen Schnurpfeiferei'n, Rannen und Relchen, zierlich gebenfelt, Lepardensellen, groß gesprenkelt, Mit Teppichen, Schale, und reichen Brofaten, Die sabrigiert in meinen Staaten -Bergiß nicht, auch hineinzupacken Glanzende Waffen und Schabracken. Nicht minder Getranke jeder Urt Und Speisen, die man in Topfen bewahrt, Auch Konfituren und Mandeltorten und Pfefferkuchen von allen Gorten, Kuge hinzu ein Dußend Gaule Arabischer Bucht, geschwind wie Pfeile. Und schwarze Sflaven gleichfalls ein Dutenb. Leiber von Erz, strapazentrugend. Anfari, mit diesen schonen Sachen Collit du bich gleich auf die Reise machen. Du follft fie bringen nebft meinem Gruß Dem großen Dichter Firdusi zu Thus."

Ansari erfüllte des herrschers Befehle, Belud die Mäuler und Kamele Mit Chrengeschenken, die wohl den Bins Gekostet von einer ganzen Provinz.

Nach dreien Tagen verließ er schon Die Residenz, und in eigner Verson, Mit einer roten Kührerfahne. Ritt er poran der Karamane. Um achten Tage erreichten sie Thus; Die Stadt liegt an bes Berges Fuß. Wohl durch das Westtor jog herein Die Raramane mit garmen und Schrein. Die Trommel scholl, das Ruhhorn flang. Und laut aufinbelt Triumphgesang. "La Illa, Il Allah!" aus voller Rehle Sauchsten die Treiber ber Ramele. Doch durch bas Ofttor am andern End' Von Thus jog in demfelben Moment Bur Stadt hinaus der Leichenzug, Der den toten Firdusi ju Grabe trug.

Mun will, so hor' ich mit Ergößen,
Man dem Unsterblichen ein Denkmal seßen;
Bielleicht, weil das so Sitte überall.
Unnötig ist's auf jeden Fall.
Sein Denkmal hat er sich wohl selbst errichtet.
Doch damit ist der Handel nicht geschlichtet:
Man will's und kaun's nicht, kann's und will es nicht, Micht weil's an Geld, nein, weil's an Mut gebricht.
Das bleibt die Urt bedauernswürdiger Toren;
Was hat der Dichter denn dabei verloren?
Mun aber freist die Niedertracht: man klagt
Den Dichter dassür an, daß man's nicht wagt!
Die eig'ne Feigheit zu bemänteln, speit
Man Schmuß auf ihn, der über Naum und Zeit

Um himmel thront in atherweiten Fernen, Der heusten einer unter ew'gen Sternen!

Doch weiß ich einen Trost ber eitlen Welt: Dieweil ein halb Jahrhundert nun verrann, Und weil das Denkmalsegen einmal Mode, Wird ein verliebter Dienstmann angestellt Auf fünsig Jahr, damit nach seinem Tode Man ihm ein Denkmal segen kann.

### Herr von der Hendte

Bur Bitarre gefungen

Por dem Münchner Zensor Herrn von der Sendte, Macht nun auch Lessing Moralisch Pleite.

Jungst ward durch einen Grausamen roten Zensurstrich Minna Von Barnhelm verboten.

Denn alles, um das sich Dies Schandstück dreht, Ist heillose, freche Perversität. Die Minna, längst ahnt es Der Zenfor schon, Ist eine verkappte Mannsperson.

und in Tellheim witterte Er schon immer Ein schamlos verkleibetes Frauenzimmer.

Damit sich ber Zensor Nun kann überzeugen, Daß ihnen bas richtige Geschlecht zu eigen,

Ward von beiden um Die Erlaubnis gebeten, In ihren Nollen Nackt aufzutreten.

Ja, sie wollten des kurzsichtigen Zensors wegen Sogar ein kleines Tänzchen einlegen.

Herr von der Sendte Nast und tobt, Und beim heiligen Ignatius Hat er gelobt:

Eher tilg' er die Literatur von der Erde, Als daß Minna von Barnhelm Nackt getanzt werde. Dies Schandstud, in bem Die Berliebten verfehren Mit ganglich vertauschten Geschlechtscharafteren.

Wofür läßt sich Von der Hendte bezahlen? Für den Weltreford In Kulturstandalen!

Verendet an ihm Auch München, die Kunststadt, Berlin lacht heiter: Schadet det uns wat?

### Behauptung

Såuptlings, bei lebendigem Leib, Gilt mir boch ein schlanker Knabe Cooner als ein bides Weib.

Dies Geständnis auszusprechen Ronnt' ich mich nicht mehr entbrechen, Wenn auch alle alten huren Witend aus bem Sauschen fuhren.

Jeder preist mit stolzem Munde Schöne Weiber, Pferde, Hunde, Schöne Blumen, schöne Blätter, Schöne Gegend, schönes Wetter. Ja, man darf sich unterwinden, Sogar Schweine schön zu finden, Wenn man viel dafür bezahlt hat, Weil sie Liebermann gemalt hat.

# Gebet einer Jungfrau

Tve Maria! Schwere Traume plagen Mich so manche Nacht, Und es ift die Pein, Die mein Blut emport. Nicht mehr zu ertragen, Achtzehn Jahre alt Und noch Jungfrau sein. Alve Maria! Gratia plena! Trost und Freude kannst Nimmer bu verwehren, Einen braven Mann Mußt du mir bescheren. Einen braben Mann, Der gut lieben fann.

Ave Maria! Un dem braven Gatten Freu' ich mich gewiß Bis zum ilberdruß; Herren, die nicht gleich Ihm Bericht erstatten, Sonn' ich barum gern Manchmal einen Kuß. Ave Maria!
Gratia plena!
Doch wenn Einer mich Wirklich liebt, erhöre
Etets ich all fein Flehn L'hne daß ich störe
Meinen braven Mann,
Der gut lieben fann.

Ape Maria! Wird mir nun gur Plage Dieser Brave, der Mich gesetlich liebt, Dann stell' ich fofort Eine Scheidungeflage. Wenn - aus gutem Grund -Er ben Unlag gibt. Ape Maria! Gratia plena! Droht mein Gatte, fic Geiftig zu verflaren, Dann als nachften mußt Gleich du mir bescheren Einen braven Mann, Der gut lieben fann.

### Schakerl, einen Ruß . . .

dagerl, einen Kuß!
Uch, noch einen!
Gib, o gib mir im ilberfluß,
Sonst muß ich weinen.
Sonst wird mir bang und ich wein so leicht,
Wenn Erinnrung mich überschleicht.

War eine totkalte Nacht. Nun ist Sonnenschein. Wie oft habe ich nicht gedacht: Läg ich allein Im schlichten Schrein Im lauschigen Kämmerlein. Uber so sollt's nicht sein.

Um schwarzen Kanal
Stand ich wie manches Mal
Gelehnt über die Steine
Und sann und sann —
Plöhlich tont es dann:
Wohin, liebe Kleine,
So ganz alleine?
Das tut nicht gut
Jungem Blut,
Die Stirn salten.
Man muß sich warm halten.
Rommst nit mit? — Zu zweit
Erstirbt dein Leid,
In verdoppelter Lustigseit.

Hatt' noch nicht umgeschaut, Flüstert's vertraut: Romm, fomm, meine Liebe! Und wir haben gelacht Durch die tolle Nacht Bis der Tag erwacht, Bis das Elend graut Dumpf und trübe.

Sonnenschein Sonnenschein
Endlich aufgegangen
Nach der dustern, langen
Schaurigen Winterpein!
Ein lachend Freudenmeer
Rings um mich her.
Und vom frühsten Tag
Bom ersten Lerchenschlag
Rosen und Scherzen,
Und son Herzen
Bis die funkelnden Kerzen
Im unermeßlichen Weltensaal
Zu Ruh uns leuchten mit mildem Strahl.

Und der Kopf so hell und die Brust so weit, Bin ja befreit, befreit — O welche Seligkeit — Durch dich befreit.

Lobre, mein lustig Gestacker, Im Topstein brodelt es leis. Komm . . . ; die Suppe ist heiß, Tummle bich wacker. Froh macht dein Lächeln . . .

Troh macht bein Lächeln, Wenn du in kurzem Aleide Auf schmalen Andcheln Dich hintenüber neigst — Im Purpurscheine Allen zu hellster Freude Schimmernde Beine Bis zu den Hüften zeigst!

Wonniges Gruseln,
Wenn dunkle Augen sprühen,
Du dich beim Fußeln
Weich in den Hüften reckst —
Schelmisch zu plänkeln
Auf straffgespannten Knien,
Lieblichen Schenkeln
Wohlig den Körper streckst!

Beben die Flanken Weil stramme Füßchen wippen, Lief in Gedanken, So tief, das glaubt man kaum — Kindlich erschrocken Öffnen sich heiße Lippen, Nachtschwarze Locken Flattern im Purzelbaum.

#### Grand Ecart

(Zanglied)

ind die Muskeln straff gespannt,
Schuh und Strümpse gut imstand,
Dann beginn
Mittendrin,
Bon vorn und hinten Königin!
Lanz, wie nie kein Weib getanzt,
Jeden Bocksprung, den du kannst!
Linkes Bein,
Flinkes Bein —
Das rechte muß noch stinker sein.
Wenn die Pauke kracht,
Grand Ecart gemacht!
Mit den Hüsten
Soch in Lüsten

Als von Haus du Abschied nahmst Und dann zum Theater kamst, Träumtest du dir je dabei, Das Spagat die Richtschnur sei? Nein, du träumtest sicherlich Hochdramatisches Fach für dich: Rlärchen, Sappho, Rhodope, Schlimmsten Falls noch Salome. Erntet nun das tolle Ding Nacht sür Nacht mit High kicking Ovationen, Die sich lohnen,

Schafft sich Raum Der Purzelbaum.

Ist sich täglich satt
Und kollert hurtig wie ein Wagenrad
Nach dem höchsten Iweck
Durch den tiefsten Dreck,
Lacht immer quietschwergnügt,
Wenn hoch das Nöckchen sliegt —
Hopp, hopp, spring deinen größten Freudensprung!
Der war noch zu klein,
Erößer muß er sein,
Bist doch zur Belustigung
Nur einmal jung.

Wir, die unser Glück versuchten Ohne Ning und Standesamt, Pseisen auf die gottverfluchten Bonzen, die den Tanz verdammt. Spreizend unser Goldgesieder, Singend lauter Luderlieder, Gleiten wir zur Erde nieder. Zum Ecart entstammt.

Ella Belling Sonne, Mond und Sterne

pringst du zum Tanz auf den Draht Mit dem lockigen Köpfchen, Ist es um jeden Tag schad, Du geliebtes Geschöpschen, Wo wir dein Spiel nicht geschaut Mit den Füßen den kleinen, Uns nicht die Anmut erbaut Bon bezaubernden Beinen Wieg dich und bieg dich im Sternenfleid! Schau, wie manch findlich Gemüt Sonne, Mond und Sterne zu sehn sich freut Und gar nichts sieht!

Wie's beinem Gaukeln gelang
Mit dem lockigen Köpfchen
Sichst du vom schaukelnden Strang,
Du geliebtes Geschöpfchen.
Durch dein entzückendes Spiel
Wit den Füßen, den kleinen —
Alle begeistert ein Ziel
Bon bezaubernden Beinen
Weig dich und beug dich im Sternenkleid!
Froh weil manch kindlich Gemüt
Sonne, Wond und Sterne zu sehn sich freut
Und gar nichts sieht!

Lachst du vom schwebenden Seil
Wit dem lockigen Köpschen,
Machst den Zerknicktesten heil,
Du geliebtes Geschöpschen.
Wen deine Schönheit besiegt
Wit den Füßen den kleinen,
Der glaubt sich selig gewiegt
Von bezaubernden Beinen
Neck dich und streck dich im Sternenkleid,
Stolz, daß manch kindlich Gemut
Sonne, Mond und Sterne zu sehn sich freut
Und gar nichts sieht.

### Seit gestern morgen ist's vorbei . . .

eit gestern morgen ist's vorbei Mit Kunigunde. Wie fühl ich mich so stolz und frei Seit jener Stunde. Und doch, sie war mein höchstes Glück, Blieb all mein Sehnen. Denk ich an ihren Kuß zurück, Dann quellen Tränen.

Wenn ihr selbst eure Macht, Wenn ihr selbst euren Reiz verstündet, Der den Liebsten in Ketten einst zwang, übtet ihr ihn getreu unser Leben lang, Wenn der Zauber auf Stunden entschwindet. Scheint dann die Sonn auch manchmal trüb, Sosort hätt' man euch doppelt lieb, Wenn ihr selbst eure Macht Wenn ihr selbst euren Reiz verstündet.

### Parodie und Satire

chauspieler, wenn sie bei Stimmung sind, Haberiah Ja, was sagst da! Parodieren Frank Wedekind. Haderiah Trara! Unvergleichlich getroffen werden Seine Sprache und seine Bebarben.

Was nicht immer gleich gut gelingt, Ist die Art wie er seine Spottlieder singt.

und wenn sie gar seine Rollen spielen, It von Gefühl oft wenig zu fühlen.

lacht das Publikum seelenfroh, Fällt ihnen vor Schreck das herz ins Trikot.

Schaubernd ftarrn fie einander an, Wie jemand bei Webefind lachen kann.

Er felber bient seinem Werf als Befreier, Er holt die Rastanien aus bem Feuer.

Ungahligemal hat er Sidalla gespielt, Sat leidlichen Eindruck damit erzielt.

Der Schauspieler macht sich nichts aus Befrei'n Er wirft die Kastanien wieder hinein.

Wirkungen, die wie Springbrunnen frisch, Befordert er eifrig unter den Tisch.

Mit dem Drama, genannt König Nikolo, Verfährt ber Schauspieler ebenso.

Regungslos bleibt er am Boben fleben Mit ber Beteurung: So ist das Leben!

Aber formlich jum himmel schreit Das Martyrium bes Marquis von Reith. Denn der Erfolg, den die Stenen fanden, Kommt durch den Schauspieler wieder abhanden.

Und wer die Figur zum Siege geführt, Der wird vom Schauspieler parodiert.

Warum ich diese Satire schreibe? Weil ich euch nicht gern etwas schuldig bleibe.

Gab es bei euch fo viel zu gewinnen Wie bei meinen geliebten Schaufpielerinnen,

Ensoldt, Durieur, Orska, die drei Rauften mich los aus der Sklaverei.

Sie ließen mich bas Glud erfaffen, Ihr hattet mich lächelnd verrecken laffen.

Jammerschade, daß Parodien Sich auf Außerlichkeiten beziehen.

Geläng es doch endlich mal einem Affen, Innerlichkeit mir abzugaffen!

Karl Hetmann, Nifolo, Marquis von Reith, Die spielt man nämlich mit Innerlichkeit.

Das zu beweisen bin ich erbotig, Solang mir im Leib ein Berg noch tätig.

Der Schauspieler ist ein muntrer Gesell, Er hat ein beneidenswert dickes Fell.

Er wird sich nicht im geringsten genieren, Mich mit dieser Satire zu parodieren.

## Der Staatssekretar

Manch ein Pech ist doch lächerlich! Derr Staatssefretar Doftor Selfferich Schreibt ba ein Buch, in dem er verkundet Und aftenmäßig aufs flarste begründet, Wie unfere Feinde den Weltfrieg entzundet. Da tobt die Mheinisch-Westfälische Zeitung: Das Buch bient ber Luge jur Verbreitung, Daß England — o gräßliche Seuchelei! -Bollia ichuldlos am Weltfrieg fei. Run schaumt aber unfer Staatsfefretar: Seite vierzig, Zeile sieben von unten her Kindet genau der Nachweis statt, Welche Schuld England am Weltfrieg hat. So flare Worte nicht zu begreifen, Muffe man sich auf Verleumdung versteifen. Also geschehn, um uns einzuschärfen: Du foust nicht im Glashaus mit Steinen werfen.

### Beweise

weifen ihr nur noch nach Beweisen verlangen, Wer den Weltkrieg hat angefangen! Fand doch Beweise, die völlig genügten, Der Sieger sofort im Haus des Besiegten!

### Erost

Me, die tot auf dem Schlachtfeld liegen, Satten ein Leben nur zu verlieren,

Und doch ist es stets wieder ein Vergnügen, Europas Grenzen zu korrigieren. Der Diplomat brummt verächtlich: Ach! Die Menschen? Die wachsen rasch wieder nach.

### Menschlichkeit

er grausamste Krieg — der menschlichste Krieg!

Zum Frieden sührt er durch raschesten Sieg.

Raum hört's der Gegner, denkt er: Hallo!

Natürlich wüt ich dann ebenso!

Nun treiben die beiden Wüteriche
Die Grausamkeit ins Ungeheuerliche
Und such das grausamste Wüten

Sich gegenseitig zu überbieten —

Jeder gegen den andern bewehrt

Durch zehn Millionen Leute,
Und wenn sie noch nicht ausgehört,

Dann wüten sie noch heute.

### Un einen Dichter

Scin Schaffen war wie Gold so echt, Solang du Modekram geschaffen. Du gabst dem menschlichen Geschlecht Urechten Plunder zu begaffen.

Doch seit ein reineres Idol Dein ruhmbedürstig Herz begeistert, Wie ward dein Schaffen salsch und hohl, Aus eitel Phrasenschwulst gekleistert.

#### Praktischer Rat

ie Kunst mußt du verstehn, Soll dich die Welt verhimmeln: Wie Goethe auszusehn Und Schiller zu verstümmeln.

### Diplomaten

eut verschonen
Die Leichen in der Gruft nicht mehr.
Jawohl, die Zeit ist schwer!
Sag' an, wie nennen sich
Die Herrn, die uns das taten?
Diplomaten!
Schwaches Herz und fühne Stirn,
Großes Maul und kleines Hirn,
Wie ein Nadelöhr so eng
Der Gesichtskreis — Schnederedeng!

Tut sich friedlich Wer wo gütlich Schrei'n sie die Kriegserklärung schon Ihm zu durchs Telephon. Die Völker stürzen sich Dann in die Bajonette 11m die Wette. Hinten wird mit Tod bedroht, Was nicht stracks von vorne tot, Daß, was irgend übrig bleibt,

Rurgerhand fich felbst entleibt.

Alle Serben Mussen sterben! So hat's zu ihrem Sündensold Der liebe Gott gewollt. Wir haun sie, ohne daß Uns England übermanne,

In die Pfanne! Ganz besonders zu behau'n Sind die bosen Serbenfrau'n. König Peter im Gedräng' Kriecht zu Kreuze — Schnederedeng!

Dieser Feldzug
Ist kein Schnellzug.
So singt man heut zum Unterschied
Ein längst bekanntes lied.
Wie lang umdröhnt uns noch
Der kärm der Kriegsfanfare?
Dreißig Jahre!
Wenschen gibt's dann nirgends mehr, überall nur Militär!
Uch, wie schön ist's in der Welt!
Wo man hinspuckt, sist ein held.

Was wir konnten Un vier Fronten Das hat, seit sich die Erde sonnt, Rein Heldenvolk gekonnt. Der Feind verblutet sich. Wir haben unterdessen Nichts zu fressen. Seit wir auf den Knopf gedrückt, Ist der Erdball ganz verrückt Und am Ende stopft ihn Krupp In die dicke Berta — Schwupp!

Welch ein Frieden Uns beschieden, Steht leider nicht in Gottes Hand, Es steht bei Engelland. Die Linke schließt ihn ab. Wir singen mit der Nechten Un zu sechten. Auf zur Friedenskonserenz! Auf zum Sieg des Parlaments! Ganz Europa wird neutral,

Aus den Sternen Rannst du lernen, Weswegen hoch am Firmament Nicht auch noch Krieg entbrennt. Am Himmel wahren sie In wechselvollem Reigen Heil'ges Schweigen. Noch kein Ohr hat se gehört, Daß ein Stern den Frieden stört. Und sobald nur einer schwast, Saust er abwärts und zerplast.

#### Nückblick

Me ie hab ich nun mein Leben verbracht? Sab viel gestingen, hab viel gelacht. Unichligen Menschen Freude beschert, Doch den Frohlichen stets lieber jugehort. Denn mein Gedicht, wenn man's nicht übel nimmt. War immer querft nur für mich bestimmt. Und ward's mit den Jahren wesentlich stiller. Mir selber pfeif ich noch oft einen Triller Im Genuffe der hochsten Lebensgabe. Daß ich nie einen Menschen verachtet habe. Rur mit Ginem lag ich in ewigent Streit, Mit dem hohlen Goken der Reierlichkeit. Denn ein vornehmer Mensch ist selbstverständlich, Macht nicht seine Vornehmheit ertra kenntlich Und wird fich mit größtem Gewinn bequemen, Den eigenen Wert nicht ernft zu nehmen, Weil ihm die, fo er fich ju Gast gebeten, Dann reicher und freier entgegentreten. -Und wenn nun das Trugbild mahlich entschwebt. Dann fag ich: Ich habe genug gelebt Und perspure mahrlich fein großes Verlangen, Die Ubung noch einmal von vorn anzufangen. Denn für den Einzelnen der Ertrag Ift plus minus null fur jeglichen Tag. Was aber irgend übrig bleibt. Wird ber Rraft ber Lebendigen einverleibt.

# II. Erzählende Prosa



## Ein boser Damon

Erzählung



😽 8 war Nachmittag.

Sinter dem Saus lag ein fleiner Garten; in dem Garten, von einem Riesweg umgeben, ein runder Rasenplag. Auf dem Rasenplaß standen zwei Apfelbaume in mittleren Jahren, mit schlanken, starken Stämmen und rundlichen Kronen. Dort, wo die Krone an den Stamm ansest, war an sedem das eine Ende einer Hängematte befestigt. In dieser Hängematte lag Beatrix und schlief.

Ihr Schlummer mochte ein verhältnismäßig tiefer sein, denn die Gartenpforte knarrte und ein junger Mann in anständiger, wenn nicht eben eleganter Kleidung betrat den Rasen, ohne daß sie sich rührte. Es war Theodor Winter, ihr Jugendfreund. Als Nachbarskinder hatten sie miteinander gespielt, und wiewohl ihm das Mädchen im Alter um mehrere Jahre nachstand, hatte es sich doch in seiner Nähe stets behaglicher, unbefangener gesühlt als in irgend anderer Gesellschaft. Als Gymnasiast wußte er den muntern, verständigen Backsisch für seine Lektüre zu begeistern. Man las zusammen Schiller, dann Goethe und schließlich Shakespeare, im Winter neben dem warmen Osen bei Beatrix' Eltern, im Sommer in dem kleinen Garten unter einem hohen Fliederbusch. Man las die Dichter in ihren unverkürzten Originalausgaben, und ohne daß sich irgend semand bemüßigt gefühlt hätte, die Lektüre zu überwachen, respektive bei ihrer Auswahl Zensur zu üben. Außerdem

besprach Theodor mit seiner Freundin ihre jeweiligen Auffanthemata und forrigierte ihr die Ronzepte. Alls er jur Universitat abging, um Mebigin zu studieren, schwuren sie fich ewige Treue, und als er nach Ablauf von vier Semestern und nach Absolvierung feines ersten Eramens in die Beimat gurudfehrte, verlobten fie fich. Dbwohl dieser Ausgang leicht vorauszusehen gewesen, zeigten sich Beatrir' Eltern boch nicht sonderlich bavon erbaut. Theodor Winter mar bei all feinen Borgigen ein armer Teufel, ber aus Stipenbien lebte, mahrendbem bie reizende Beatrir als einzige Erbin eines nicht unbedeutenden Bermogens mit Leichtigfeit einen Rittergutsbesitzer ober mas ber Urt bekommen haben wurde. 11m fo erfreuter waren fie baher, ale brei Jahre fpater, nachdem Theodor ein glanzendes Staatseramen abgelegt, wider Erwarten noch burchaus feine Sochzeit in Aussicht genommen, ja felbst ber Berlobung weiter nicht mehr Ermahnung getan murbe. Es hatte zweifelsohne ein fühler Wind über die Blutenflur ber beiberfeitigen Empfindung gefegt. Freilich, hatten Beatrip' Eltern geahnt, von mannen biefer fuhle Wind gefommen, fie hatten fich ichwerlich im geheimen mit solchem Wohlbehagen bie Sande gerieben.

Auf der Universität zu München hatte Theodor einen jungen Mann kennen gelernt und nach wiederholter Begegnung von Herzen lieb gewonnen. Er hieß Kaspar Fridolin Sitterding und war Maler. Seine künstlerische Begabung trug einen ebenso liebenswürdigen Charakter wie seine ganze Person. Er malte Frühlings- und Herbststimmungen, die sich von den übrigen Hundert und Tausend ihrer Art durch nichts Außerordentliches unterschieden, ihnen aber auch in keiner Weise nachstanden. Was Theodor weit mehr kesselte, war sein überaus treuherziges Naturell, sein goldenes Gemüt und eine fast kindliche, unverwüsliche Heiterkeit. So schien Kaspar Fridolin Sitterding denn auch, wiewohl betnache zehn Jahr älter als sein Freund, in seinem ganzen Wesen frischer, unberührter, wozu, außer dem großen blauen Auge, der

Umstand nicht wenig beitragen mochte, baß sich in seinem greien Untlit auch noch nicht ber geringste Unflug von einem Barte bemerkbar machte. Alls Theodor wenige Monate vor ber Staatsprufung feine Baterftadt noch einmal besuchte, hatte er feinen Freund eingeladen, ihn zu begleiten; und als er ein halbes Sahr spater als gemachter Mann benfelben Weg antrat, mar es bann jener gemesen, ber ihn gebeten, er mochte ihn boch mitnehmen, ba er in jener Begend fo ungemein bantbare Sujets entbectt habe. So befam Rafpar Fribolin Sitterbing Beatrir jum zweiten Male ju feben, und ba fonnte es nicht ausbleiben, baf beibe bie nabe Bermandtschaft ihrer Naturen herausfühlten. Gie murben quafi gute Rameraden, und Theodor empfand aufrichtige Freude baran. Bei ber außergewöhnlichen Schönheit bes Mabchens mar es auch nicht mehr als felbstverständlich, daß ber Runftler und beiberseitige Freund barum bat, fie portratieren ju burfen, und fo brach benn das Unheil über Theodor herein, bevor er noch Zeit gefunden, sich nur einigermaßen ber fritischen Sachlage bewußt zu werben. Ja, er wohnte fogar mit bem lebhaftesten Intereffe und Bergnugen ben jeweiligen Styungen in Sitterdings bescheibenem Atelier bei, ohne ju ahnen, welch ein zerstorungelustiger Satan ihm in bem werbenben Bild auf ber Leinwand mit jedem Pinselstrich ein Stud feis nes eben ber Bollendung entgegenreifenden Lebensgluckes hinmegmischte.

Und als ihm schließlich die Schuppen von den Augen sielen, war es längst zu spät. Er sah so klar, daß es ihn sast der Sehkraft beraubte, wie zwischen seiner Verlobten und seinem Freund ein unvergleichlich reicherer, regerer Sesühlsaustausch, ein mächtigerer Zusammenklang, ein innigeres Verständnis möglich war, als es semals zwischen ihr und ihm selber obgewaltet. Er sah, wie es sür ihn nichts zu retten, höchstens noch mehr einzubüßen gab. Er sah, wie es nur noch eine Frage der Zeit war, wann sich die beiden ihrer Liebe bewußt werden würden. Er sah mit alledem einen

schaurigen Abgrund zwischen fich und Beatrix gabnen; und im verzweifelten Berfuch, Diefen Abgrund boch noch einigermaßen gu überbruden, einer ausgesprochenen Seindschaft jum mindeften vorgubeugen, befchloß er, nach bem bentbar furchterlichften Geelenfampf felber zuerst das Losungswort auszusprechen, das Wort, das Die Verhaltniffe in ihrer mahren Gestalt erscheinen lassen sollte. Und noch hatte er es nicht über fich vermocht, seinen Entschluß auszuführen, als ihm Beatrir eines Tages ichluchzend am Salfe hing und ihn bei allem mas heilig beschwor, ihr zu verzeihen; fie fei feiner unmurbig, er merbe ficherlich eine Burbigere finden; übrigens sei er immer gut und verständig gewesen; er werbe es auch jest fein; fie habe fich geirrt, fie habe allerdings geglaubt, ihn ju lieben, eigentlich habe sie ihn nur verehrt und hochgeschäßt, wie einen alteren Freund, etwa einen Onfel. Erft jest miffe fie, mas Liebe fei; und er mochte boch um des Allmachtigen willen ihre Eltern nichts merten laffen, ba fie bie Berbindung mit Sitterding niemals zugeben wurden, sie aber nicht von ihm laffen werde, und wolle man ihr mit glubenden Zangen bas Fleisch vom Korper reifen. Was blieb Theodor anders übrig, als bas Madchen mit allen Mitteln zu beruhigen, ihr zu versichern, zu versprechen und zu befcmoren, gut und verftandig fein ju wollen. Bu gleicher Beit hatte er die beste Belegenheit, ju beobachten, wie fehr sich Beatrir in jungster Zeit zu ihrem Vorteil verandert hatte. Uns ihren Blicken leuchtete ein nie gubor von ihm bemerkter lichter Runke Genie, offenbar ber Widerschein aus dem großen blauen Auge ihres neuen Beliebten.

Rafpar Fribolin Sitterding wollte, als nunmehr auch ihm gewaltfam die Augen geöffnet wurden, ohne weiteres aufpacken und abreisen. Augenscheinlich litt er Höllenqualen unter dem Bewußtsein
des Verrates, den er an seinem besten Freunde verübt. Nachdem
aber Theodor nach Erschöpfung seiner ganzen Veredsamkeit keine
Worte mehr fand, ließ er sich doch noch glücklich vom Außersten

zurückhalten und versprach zu bleiben. So war nun alles wieder in Ordnung. Die Liebenden schwammen in einem Wonnemeer, eine Lustbarkeit löste die andere ab. Man unternahm gemeinsame Spaziergänge, Ausstüge, Wassersahrten etc., und Theodor durste niemals sehlen. Beide hatten ihn während der Katastrophe über alle Waßen liebgewonnen und sahen jest in seinem ernsten Wesen gewissermaßen ein solides Fundament, einen sicheren Schuß des eigenen leichtgesügten Glückes. Sein Ernst nahm zwar von Woche zu Woche zu, Theodor wurde bleicher, abgehärmter; aber das beachteten sie nicht, und er selber tröstete sich mit der sesten Zuversicht, es werde seiner in soundsovielen Eraminis bewährten Willensstärke schließlich doch auch noch gelingen, dieses an seiner Seele nagende Ungetüm zu erdrosseln.

Es gelang ihm nicht. Und als ihm die außerste Rot ben Gedanken eingab, nun felber fein Bundel ju ichnuren, befag er jur Trennung bereits nicht mehr die notige Rraft. Bon nun ab begann in feinem Innern ein eigentlicher Zersekungeprozeß. Der Zwiespalt zwischen ber Rolle, Die er übernommen, und feinen mahren Empfindungen gerfraß fein naturliches Befuhl, verschrob feine Begriffe und gerruttete feine Gefundheit. Er ichmankte fortwährend amifchen einer Untat gegen bas liebespaar und einem Berbrechen gegen fich felbft. Er lernte biefe Urt Gebanten liebgewinnen, er gefiel fich barin, und fie begleiteten ihn bei Tag wie bei Nacht. Borbebingung Diefes wusten, unheimlichen Treibens mar naturlich, daß er sich nach außen nicht bas Geringfte merfen ließ. Dur bisweilen verließ ihn momentan die Kaffung, und bann erschien er launenhaft. Im allgemeinen hielt er fich aber ftrenger benn je an bie ihm von Beatrir einmal aufgeburdete Berhaltungemaßregel , gut und verftanbig", mofur er fich bann freilich bei fich felber burch bie absurbeften Racheplane, burch bie ichauberhafteften Phantafien um fo grundlicher ju entschädigen suchte. Daß er barüber feine erft feit fursem erworbene Praris vollständig vernachlässigte, fummerte ihn wenig,

wiewohl diefer Umstand feinen übrigen Leiden auch noch die materielle Rot hinzufugte. So mar im Berlauf eines halben Jahres aus bem besten, bem folibesten, bem gludlichsten jungen Manne ein Ungeheuer, ein unberechenbarer bofer Damon geworben, wie er gemeingefährlicher in feinem Grrenhause gefangen gehalten wirb. Raspar Fridolin Sitterding hatte eine Ropie von Beatrir' Portrat nach Munchen an Die Runftausstellung geschickt, mo bas Biid sofort einen Raufer fand, ein Glud, bas es nach bem einstimmigen Urteil aller nicht fo begunstigten Aussteller mehr feinem Sujet als seinem Schöpfer verdanfte. Die bafur ausgezahlte Summe fence nun ben Runftler in Die Lage, einen langgehegten Wunsch zu realis fieren, ber unter gegebenen Berhaltniffen auch gang baju angetan ichien, Die Doglichfeit einer ehelichen Berbindung mit Beatrir naherzuruden. Es handelte fich um eine italienische Reise. Daß Beatrir ihn begleitete, ging naturlich nicht, und fo verfprach man sich wochentlich zweis bis breimai zu schreiben, wobei, ba Beatrig' Eltern immer noch nichts merten durften, Theodor die Bermittlung der Korrespondenz besorgen sollte. Theodor unterzog sich dem Auftrag mit gewohnter Bereitwilligkeit. Dowohl Die gange Reise nur auf den Rest des Sommers und den fommenden Winter bis Neujahr berechnet mar, fostete Die Trennung Beatrir Doch reichtiche Tranen: und ba mar es nun wiederum Theodor, ber bieseiben burch alle nur bentbaren Troftworte trodnete, mahrend Sitterbing voll froher Zuversicht in Die Zukunft blickte. Rach einer ausgelaffnen Abschiedsfeier reifte er ab und fuhr in einer Tour bis Reapel, wo er brei Monate nach seiner Unfunft an ber Cholera erkrankte und starb. In Theodor, beffen elender Buftand fich mabrend diefer Zeit dank seinem Vermittleramt eher verschlimmert als verbeffert hatte, richtete die Nachricht bavon eine folche Bermirrung an, bag er nicht bagu fam, einen einzigen vernunftigen Gebanten zu faffen, sondern fortwahrend lachte. Gang buntel ich mebte ihm freilich das Bewußtfein vor, er muffe Beatrir ichonen. Beatrir

ahnte natürlich noch nichts. Sie hatte sonst wohl kaum am neuen Nachmittag so ruhig schlummernd im Garten in der Hängematte gelegen.

Theodor hatte sich, jedes Geräusch sorgfältig verneidend, in einen Rohrstuhl zur Seite der Hängematte niedergelassen und Hut und Stock neben sich ins Gras gelegt. Mit unendlicher Gleichgültigseit schweiste sein müdes Auge über die Schlummernde weg in unbegrenzte Ferne. In der Tiese dieses Auges glomm es unstet düster wie ein einsames Irrlicht im nächtlichen Dunkel eines Waldgrundes.

Er schauberte zusammen und atmete auf. Ein in Briefsorm zusammengefaltetes schwarzgerändertes Papier, das er aus der Briefstasche gezogen, ließ er sich zwischen beiden Zeigesingerspissen um seine Diagonale drehen. Es drehte sich schneller, wilder, und indem er dem Spiel zusah, mußte er lautlos lächeln. Dann glitt sein Blick von dem Papier auf die vor ihm ruhende Gestalt hinüber, glitt die schlanken Formen langsam auf und nieder und wieder zurück auf das Papier, und die starr geschlossenen Lippen lächelten nach wie vor.

Da ploklich scheint ein Rampf in ihm zu entbrennen. Sein Gesicht beginnt in allen Musteln zu zucken, fällt in raschem Wechsel aus einer Verzerrung in die andere. Wie eine Spindel schwirrt das Papier um seine Uchse. Hastig fährt er mit dem Oberkörper nach vorn — sinkt aber sofort wieder in seine vorige Lage zurück und

wird ruhig.

Er besinnt sich, schüttelt sich und steht im Begriff, bas Blatt wieder einzustecken. Im nachsten Moment zucht es zum zweitenmal in seinem blaffen Antlis auf, jahlings grell wie der Blis über einem Schlachtfelde. Und mit straff emporgezogenen Augenbrauen, ben Mund mit den aufgeworfenen Lippen halb geoffnet, sich sachte, langsam, lauernd, vornüberneigend, angstlich den Atem anhaltend,

schiebt er mit zitternden Fingern die auf seinstes italienisches Belinpapier gedruckte Todesanzeige seines Freundes behutsam, vorsichtig unter den zierlichen Brustlat der weißen Spitenschürze, die in vielen Falten über das rot und weiß gestreifte knappe Waschkleid des Madchens herunterstießt. Nicht minder geräuschlos lehnt er sich wieder zurück. Ganz unverkenndar ist ihm ein Stein vom Herzen gefallen. Indem er sich eine Zigarre anzündet, fällt sein Blick von neuem auf die Schlummernde. Nicht ohne Wohlgefallen verweilt er setzt bei dem tiesen Frieden in ihren kindlich harmlosen Zügen. Er betrachtet mit Interesse ihren zwar elwas großen, aber weichgesormten, süßgeschlossenen Mund, diese himmlisch helle Stirne, die sanstgewöldten rosigen Lider mit den langen, dunkeln, schattigen Wimpern . . .

"Grau in Grau! Grau in Grau. — Ich scheine keine Empfindung mehr zu besigen für Licht und Schatten. Der Ekel an diesem einstdnigen Quark hatte mich um den Verstand gebracht. Ich muß ihm Leben einsidsen, ein wenig Wis, ein wenig Wallung. — Ich spiele hoch; aber heißt das hoch gespielt in solch erbärmlichen Zeiten? — Und dann . . . ich kann sa den Einsas noch zurückziehen. Om, wenn ich ihn siehen ließe! — Ich ziehe ihn wieder zurück. — Feige Menme! Feige Memme! Feige Memme! Feige Memme! Feige Memme!

Da schlug Beatrix die Augen auf, beren blaue Sterne wie gebannt seinem Blicke begegneten. Der junge Mann parierte das Unerwartete kaltblütig mit der gelassensten Miene von der Welt; mit einemmal erschien er sogar abgespannt, gelangweilt. So spiegelte eine Schläsrigkeit die andere. Das Mädchen gähnte und war zu träge, seine schimmernden Zähnchen hinter der Hand zu bergen. Wohlig streckte es seine weichen Glieder, warf die der Schuhe entsteideten Füßchen übereinander, das Lockenköpschen zur Seite, versuchte zu lächeln und gähnte wieder.

Raum merklich schaufelte bas luftige Ruhelager bin und ber. In bem Apfelbaum Beatrir ju Saupten flogen zwitschernb zwei

Sperlinge auf und verschwanden, in der flaren Luft sich verfolgend und überholend, jenseits der Gartenmauer.

Beatrir rieb sich die Alugen.

"Ich danke bir, Theodor, daß du mich geweckt hast. Mir war eben, als habe mir jemand einen Schlag versent."

Theodor hatte sich wieder in den Rohrstuhl gesetzt. Er schien alls mählich ein wenig aufmerksam zu werden.

"Ja, ja, die gestörte Zirkulation, die unbequeme Haltung. Man sollte nie auf dem Nucken schlafen. Es ist in jeder Beziehung unzesund. Und dann noch mit dem Arm unter dem Kopf. Du kannst dir damit in der Tat einmal einen Herzschlag zuziehen, d. h. wenn du alter bist. — Was ich sagen wollte, auf deinen Dank, Beatrix, hab' ich keinen Anspruch. Du weißt, ich würde mich niemals untersfangen haben, deine Ruhe zu stören. Ich wollte eben wieder gehen."
"Und wohin wolltest du gehen?"

"Das weiß ich noch so genau nicht."

"Dann bleib lieber Theodor. Ift es nicht herrlich ruhig hier im Garten? Du kannst mir etwas erzählen oder vorlesen. Patienten wirst du ja doch wohl keine zu vernachlässigen haben? — Ach und was bringst du mir denn für Nachricht von ihm?"

Er lächelte. Diesmal war sein Lächeln das eines Kindes, das etwas weiß, was seine Geschwister noch nicht erfahren durfen. Es stand ihm nicht übel, dieses harmlos geheimnisvolle Lächeln.

"Bon welchem ,ihm', wenn man fragen barf?"

"Wenn du nur immer recht entsetzlich langweilig sein kannst!" Sie hatte sich ihm vollständig zugewendet und hing mit anmutiger Spannung an seinen Lippen. "D ich ahne, es muß etwas Erfreuliches, ilberraschendes sein, daß du mich solange betteln läßt. — Aber nun sprich doch, Theodor! Wie geht es ihm? Was macht sein großer "Sonnenuntergang"? Rückt er seiner Vollendung entgegen? Aber so rede doch! Was weißt du überhaupt Neues von unserem Freund?"

Egeodor sag zu Boden und murmelte dumpf: "Ich weiß, daß er aufgehört hat mein Freund zu sein." Beatrir erschrak.

,... mein Freund zu sein, seitdem er der Deine geworden. Beatrix, was wurdest du sagen, wenn ich jest einen Ruckfall bekame. — Fürchtest du dich überhaupt nicht bisweilen vor mir?"

"- Ald nein, Theodor, du bift ja mein guter Engel."

"Gewissermaßen hast du darin recht, liebe Beatrir. Du meinst, ich sei eben längst gestorben, tot, eingefargt und begraben und walte jest als eine Art von Geist über euch beiden."

Resigniert hatte sich Beatrix jur Seite gelegt.

"Ich frage bich nach etwas Neuem. Ob du nichts Neues von ihm weißt."

lind in ihrem Unmut schlug sie nach einer Fliege. Das ungenierte Inseft hatte sich den Brustlaß ihrer Schürze zum Korso auserlesen. Es summte davon, und die schlanke weiße Hand legte sich über den Gürtel. "Allerdings weiß ich etwas Neues," bemerkte Theodor hastig. Alber dann wurde er sofort wieder seierlich. Seine Stirnsalten traten stärker hervor, das Auge schien sich unter die Brauen zu verkriechen. Seine Lippen bewegten sich, gaben aber keinen Laut mehr. Beatrix lachte hell auf.

"Sa, diese Grimassen! Nein, wo benkst du hin. Bei beiner eigenen Schülerin verfängt diese Tragif nicht. Aber nun sei vernünstig und gib mir seinen Brief. Du barsst ihn mir dann auch vorlesen. Es wird mir sonst wahrhaftig noch schwindlig vor Langerweile."

"Bitte, bitte, Beatrip, habe Mitleid mit mir!"

Er sah sie ploglich so traurig treuherzig an, als hatte sie ihn wirklich gekränkt. — "Denk dich doch nur einmal in meine Rolle, in die Rolle eines verliebten Sprachrohrs, einer schmachtenden Telegraphenstange. — Du weißt, wie das summt und brummt. Wenn du dein Ohr an eine Telegraphenstange legst. Glaub mir, so und noch viel ärger summt und brummt es nicht selten in meinem

Innern. Du fannst es mir beshalb weiß Gott nicht verargen, wenn ich fur meine Botschaft auch eine ganz bescheibene Belohnung beanspruche, weißt du, ein kleines Trinkgelb."

"Dazu mußt' ich in erster Linie den Wert beiner Botschaft ermiefen konnen," entgegnete Beatrir gelassen, parlamentarisch, ohne ihn anzusehn.

"Sie wird bir interessant fein!"

"Sast du wohl schon erlebt, daß mir eine Botschaft von ihm nicht interessanter gewesen ware als die gesamte übrige Welt?"

"Ich meine ausnehmend interessant; wichtig; bedeutungsvoll." Das Mädchen zitterte und bebte vor freudiger Erwartung, als sich Theodor nachdenklich erhob, um mehrmals auf dem Rasen auf und nieder zu gehen. Er fühlte, er war um Weg und Steg gekommen. Er mußte sich erst wieder orientieren. Er hatte den Abgrund, an dessen Rand er promenierte, ganzlich aus den Augen verloren.

und er starrte hinunter und sagte sich: "Scheusal!—Scheusal!" — — "Feige Memme! — Feige Memme!" hallte es ihm aus der Liefe entgegen.

Da war ihm ploglich, als trete ihn eine nicht zu überwindende Bersuchung an, die Versuchung, schnurstracks umzufehren und sich gut und verständig zu betragen wie ehrdem. Aber dann packte ihn ein Stel, ein Abscheu davor, wie wir ihn nur vor unserer eigenen Person zu sühlen imstande sind. Er verzog das Gesicht, als hatte er Galle geschluckt. Und es ris ihn mit tausend Stricken wieder zum Abgrund.

"Scheusal — Scheusal — Scheusal," rief es in ihm. In seinem Innern wütete ein Massafre der widerstreitendsten Empfindungen, es war ein Niederwersen und Abschlachten zwischen Geistern und Teuseln, die nit der erbarmungslosen Erbitterung eines Straßenstampses um den Besit der Feste rangen. "Scheusal" und "Feige Memme!" sigurierten hüben und drüben als Schlachtruse.

und dieses Maffakre hauste schon nabe an brei Minuten, ohne

Daß Beatrir, die ihm mit befremdeten Blicken folgte, aus seinem Benehmen hatte flug werden konnen, als ploglich gleichsam ein schlauer Detektiv in der Maske eines Bolksmannes einen Laternenpfahl erkletterte, die weiße Fahne schwenkte und eine Rede hielt. Daraushin zog manniglich die Patrone aus dem Lauf, riß die Kokarde vom Hut, nahm die Flinte auf den Rücken und trollte sich nach Hause.

"Nun, und mas hast du mir für eine Belohnung ausgedacht?" fragte Theodor Winter, sich wiederum ber Sangematte zuwendend.

Mit einemmal hatte sich nämlich der nüchternste Egoismus in seiner Seele breit gemacht. Beim Anblick des ihm wehrlos überants worteten, gewissernaßen testamentarisch zugefallenen reizenden Menschenkindes hatte sich die in seinem Innern schlummernde natürzliche Begehrlichkeit nicht länger totschweigen lassen. Und er setzte seine ganze Deukkraft daran, wie sein unqualiszierter Bertrauenszmisstrauch am besten wieder gut zu machen sei. Dabei empfand er eine Art von heldenhafter Genugtuung in dem Bewustsein, die Bersuchung, sich nur so für nichts und wieder nichts gut und verzständig zu betragen, nun doch siegreich bestanden zu haben.

"Hor, Theodor, du bist heute die personifizierte Unverschamtheit," erwiderte Beatrix, aufs hochste indigniert. "Gib mir jest meinen

Brief heraus. Er ift mein Eigentum."

"Und mein Botenlohn?" — Ganz allmählich wollte er sie vorsbereiten, wollte ihr, wenn der Schmerz ihren Körper erschütterte, wie ein Seelsorger zur Seite stehn und sie schließlich, nachdem der erste Sturm vorüber, inbrünstig kniesällig um Verzeihung bitten. "Dann laß mich wenigstens wissen, ob beine hochwichtige Botschaft denn auch eine erfreuliche ist," sagte Beatrix, die sich kaum mehr der Tränen zu erwehren vermochte.

"Was nennst du erfreulich, mein liebes Rind? — Fur bich, für

ihn ober am Ende gar fur meine Wenigfeit?"

"Ich bachte boch, für alle brei."

"Und wenn ich mich nun genotigt sabe, mit einem eine Ausnahme zu machen?"

,,D du Egoist! Das kann mir und meinem Fridolin doch vollkommen gleichgültig sein. Du verlangst ja doch deinen Lohn, du
gewinnsüchtiger Wucherer. — Aber nein, Theodor;" fügte sie hinzu.,, Komm, sei artig! Laß jest diese heillose Geheimniskrämerei! Sag's gerad heraus — hat er Glück gehabt?"

"Das hat er!"

"Gott im Simmel, wie banf ich bir!"

Beatrir richtete sich halb auf und holte tief Atem. Beide Arme in die Maschen des Netzes zurückgestemmt, drangte sie ihren Oberstörper vor, als gedenke sie sich irgendjemand rückhaltlos an die Brust zu werfen.

.. Geliebter!" - Sie sprach, wiewohl fie ihrem hervorbrechenden Bergensjubel feinerlei 3mang mehr auferlegte, bennoch mit weicher Stimme, einzelne Worte fogar beinah im Flufterton. "D Fridolin, wie wirst du von jest ab die Tage, die Stunden gablen! Wie entfesselt wirft bu bich fuhlen, nun, ba ber Berg erklommen, und bu als Gebieter in beinem Meiche, auf seinem Gipfel ftehft! -D du mein gottgefegnetes Sonntagsfind! hinter Dir Erfolg über Erfolg, eine goldene Stufenleiter; und vor dir das freudenreichste Lebensgluck, bas einem Sterblichen guteil wird. D bu mein Belb, wie mill ich bich hatscheln, bich tofen, um bich in beinem Mut gu ftarfen. Und wie gludlich will ich mich preisen, wenn es mir folieflich vergonnt ift, bir auch nur eine Stufe auf ber Simmele. leiter beines Bludes ju fein! - Schau, ichau, ich fenne mich felbst nicht mehr. Die stolze Beatrir ichwelgt in bem Gebanken, beine Stlavin ju werben. Ja fie lechtt gewiffermagen nach harter Bestrafung für jedes geringfte Berfeben in beinem Dienft. - Die mochte das fommen? - D Theodor -" Beatrir mare beinah er. ichroden, als ihr Blid die Buge ihres Freundes ftreifte, - ,, und bu fo finster. fo frostig? - Theodor, bas ift boch nicht ichon von bir."

"Nicht icon von mir?" — Er wart den Ropf in den Racken und ftarrte ihr ins Gesicht. Sie gewann unwillfürlich den Eindruck, als habe er eine Maske abgenommen und strecke ihr seinen nackten grinsenden Schäbel entgegen.

Sie erbleichte. Es scheint ihm eben boch noch tieser zu gehen, als er sich's merken läßt, dachte sie und sagte mit vor Schrecken bebender Stimme: "So war es ja nicht gemeint, mein armer guter Freund. Ich weiß wohl, du bist viel zu gut gegen uns. Wir haben das wahrlich nicht um dich verdient, ich am wenigsten. Aber . . . nun du es ja doch verraten hast, lieber guter Theodor . . . nun sag' mir doch auch, worin das Glück eigentlich besteht, das ihm widersahren ist."

"Sein Glud besteht darin," war die kalte und ruhige Antwort, "daß er seinem Lebensziele unvermutet naher steht denn je."

"Fridolin hat einen Erfolg gehabt?"— Beatrix' Augen leuchteten. Sie schlug hell aufjauchzend die Sande zusammen. "D Theodor, verzeih mir! Derzeih mir! — Aber warum läßt du mich auch so lange betteln."

"Ich gebachte es bir allmählich beigubringen. Du weißt, bu haft nicht bas fraftigste Mervenspstem."

"Daß du auch nie den Mediziner vergessen kannst! Aber das ist iest ja alles gleichgültig. Bring' es mir in Gottesnamen allmählich bei — Nun, und was schreibt er also?"

"Und mein Botenlohn?"

"Auch jest noch? — Alles, alles, mas du verlangst!"

"Dann mochte ich mir die Snade ausbitten, dir den Juf fuffen ju burfen."

"Meinen Fuß?!" — Beatrir brach in ein helles Lachen aus. "Bist du nicht bei Trost? — Hore, lieber Theodor, so kurios wie heute bist du mir noch nicht vorgekommen? Was hast du nur?"

"Eine Botschaft, erhabene Ronigin."

"Freilich, mein fußer Sofnarr. Aber mir icheint, bu findest Ge-

schmack daran, deine Herrin auf die Folter zu spannen. Soll ich's dir mit Block und Halseisen vergelten, du übermütiger Schalk?
— Sieh doch, wie ich schon zittre vor Aufregung. Und das nennt ein Mediziner die Nerven schonen!"

"Ich bitte um die allergnädigste Erlaubnis," (er ließ sich nicht irre machen; er sprach so eintdnig, als galt es, einen auswendig gelernten Gesangbuchvers zu rezitieren.) "um die allergnädigste Erlaubnis, auf jedes dieser allerliebsten Füßchen, wie ich sie hier unbedeckt in der Hängematte ruhen sehe, und wie sie kein Künstler der Welt, glaub' mir, nicht einmal er, in so weichen, herrlichen Linien darzustellen vermöchte — um die Erlaubnis bitte ich, auf jedes derselben in aller Ehrsurcht und Anbetung meine Lippen pressen zu dürsen."

"Und ich bitte Sie, Herr Doktor, sich berartige Liebhabereien zu ersparen, bis Sie bei Ihrer Länzerin sind!" —

"Beatrir!" —

Mit einem raschen Griff hatte sie den Saum ihres Kleides über das in seinen weißseidenen Strümpsen allerdings reizend schimmernde Zwillingspärchen geworfen. Theodor aber hatte in den drei Silben so rückhaltlos sein ganzes bodenloses Elend zum Ausdruck gebracht, daß Beatrix, auss höchste betroffen, ihre Entgegnung sosort bereute.

Und was hatte er sich auch so Verabscheuungswürdiges herausgenommen? — Er war nun einmal nicht wie andere. Manchmal war er das reine Kind und mußte durchaus mit Nachsicht behandelt werden. Und hatte er selber sie, Beatrix, nicht auch von seher mit der denkbar größten Nachsicht behandelt? — Weiche, herrliche Linien — allerdings eine Ausdrucksweise, um nichts weniger unverschämt als — hm, es war nun einmal nicht zu leugnen — als unbedingt zutressend. Aber . . . aber . . .

Aber wie sie über solch reumutigen Gefühlen gesenkten Ropfchens langfam die Augen aufschlug, ba begegnete ihr Blid einem fo

heimlich, hohnisch überlegen triumphierenden Spott, baß fle unwillfürlich — sich auf die rosigen Lippen bif und sich nicht bas Geringste merten ließ. Dh, barauf hatte er gewartet. Er hatte fie berechnet, hatte mit ihren heiligsten Empfindungen ju spielen gemagt. Dh, er kannte bie Gewalt seiner Stimme, seiner Gebarben. Wie oft mochte er beides schon erprobt haben! Ihr Madchenstol; baumte sich auf bei biefen Ermagungen wie ein feuriger junger Araber vor einem mifgestalteten Ungeheuer.

"Theodor! Mein guter Engel! Mein füßer, verschmigter Sofnarr bu! Siehst du bort unten im Grase die Pantoffeln? Ja? Siehst du die weichen, herrlichen Linien daran? Ach, Theodor, und erst diese bligenden Schnallen! — Theodor, die magst du kuffen, soviel bu Lust hast!"

"Be—a—trir!"

Dein, zum Totlachen mar es, wie feierlich, schauerlich, geradezu erschreckend grausig er dieses Wort zum besten gab! hu, und welch ein Gesicht er dazu schnitt! Die reinste Leichenbittermiene! D biefer Schauspieler! Micht anders, als hatte er einen Tobesfall zu verfunden gehabt! Und das alles, alles — ber eitle, eingebildete Tropf! - alles um feiner frivolen Grille willen! - - Rein, nein, lieber Freund; umsonst sind wir nicht jahrelang bei bir in Die Schule gegangen. Wir konnen warten. Rein, fest bin ich bein ungeduldiges Taubchen nicht mehr, das fich in feiner Berliebtheit nach Gefallen gangeln und hanfeln laft. Jest bin ich beine erbittertste Feindin! - D bu neibifcher, bu lusterner Satyr, wie will ich dich zuchtigen für biese Krankung!

Und siehe, die Rachegottin lächelte. — Lächelte fo liebenswürdig, fo reu: und wehmutig, fo verständnisinnig-geheimnisvoll-vielfagend; dabei boch so unendlich gart, so kaum bemerkbar, ja offenbar fo gang gegen ihren eignen Willen: ein Lacheln, bei bem Mund und Auge bald fpielen mit bem Schelm, ber unaufhorlich von einem jum anderen flattert. Gin gacheln, bei bem bas Auge seine volle Größe, seine volle Klarheit bewahrt und das Weiß der Zähne nur momentweise durch die dunkeln Lippen bligt. Ein Lächeln, das, ehe sein Opfer einmal zur Besinnung kommt, mit quedilberhafter Behendigkeit ein halbes Hundert der seinsten Nüancierungen durchzittert — kurz, die Rachegöttin lächelte so allgewaltig, wie ein einundzwanzigiähriges, blaudugiges, blondlockiges, schlankgebautes und durch und durch von Glück erfülltes Mädchen nur lächeln kann. Und unter dem Saum des weiß und rot gestreiften Waschleides lauschte, lugte es hervor, furchtsam, vorsichtig, ausmerksam — eine weiße Maus! Die Hängematte mußte irgendwie einen leisen Anstoß erhalten haben. Sie wiegte sich sachte, wie in Gedanken, von einer Seite zur andern . . .

"Siehst du, Theodor? Und wenn du mir nun versprichst, ganz artig zu sein ... aber ganz artig!... Theodor, willst du mir das versprechen? Ja? Auf Ehrenwort? — So, das ist brav von dir. Siehst du, wenn du mir das versprichst, dann darsst du mir auch beim Anziehen behülflich sein. Sie sind mir nämlich etwas zu eng; nur um eine Kleinigkeit. — Wie? Das sei nicht wahr? — O du puziges Schmeichelkäschen! — Hm, du wirst es sa sehen. — Romm, knie her und walte deines Amtes! — Aber artig! Nicht wahr, Theodor; ganz, ganz artig sein! — Bilde dir ein, du seist ein kleines Mädchen."

Und dieser Theodor war eben nichts weniger mehr als ein heiliger Antonius Eremita. An der Strategie dieses kurzen Feldzuges ging sein bisheriges bischen Selbstbeherrschung vollständig in die Brüche. Was Wunder! Seine besten Kräfte lagen erschlagen auf einem anderen Schlachtselde, und so siel er, ohne es zu merken, widersstandslos in die Gewalt seiner mächtigen Gegnerin.

Wie vor einem Seiligenbilde war er vor dem Madchen zur Erd, gesunken. Das besagte Schuhwerk hatte er hastig an sich gerissen und hielt es angstlich zwischen beiden Sanden, als war es glühend oder aus Glas versertigt und als fürchtete er. es mit tappischem

13 Medefind VIII

Finger zu zerbrechen. Er staunte es an mit ber vollen Andacht eines Reliquienverehrers. Und indem er sein Möglichstes tat, die Erfüsung des Auftrages hinauszuschieben, genoß er mit der Umsicht, mit der Gründlichkeit eines Feinschmeckers, der sich schmerzlich bewußt ist, daß die Herrlichkeit in dem Augenblick ein Ende nimmt, wo der fastige Bissen über die gesühlvolle Zungenwurzel hinuntergleitet.

Beatrix saß aufrecht wie in einer Schaufel und bot dem vor ihr Knienden unbesangen ihre Füßchen dar. Theodor befand sich in der bemitleidenswertesten Verwirrung. Mehr als einmal blieb sein irrender Blick an den zwei silbernen, buntemaillierten Schmetterlingen haften, mit denen der obere Teil von Beatrix' Schürze am Kleid festgesteckt war. Aber die straffen Falten hoben und senkten sich dort so ruhig, so gleichmäßig. wie bei einer Schlasenden; und wie der blaue Himmel über die schöne Welt strahlte des Madchens klares Auge darüber hernieder.

Und nun schien er den einen der beiden Fuße befleiden zu wollen. Doch nein; er zog den Pantoffel wieder zurud, wendete ihn um und betrachtete forschend die Innenseite . . .

"Siehst du nun? — Ich wußte, es werde seine Schwierigkeiten haben," flusterte die Siegerin.

Die Pantoffeln waren im Rokokoftil gebaut. Eine spik zulaufende Sohlez ein hoher, geschweister Hacken, und nur die vordere Hälfte von flohbraunem Saffian überwölbt. Den Saffian schmückte eine blanke stählerne Schnalle. Da somit der hintere Teil nur aus Hacken und Sohle bestand, so konnte, ganz davon abgesehn, daß sich das Mädchen in der Tat eines kleinen Fußes erfreute, von "zu eng" im Traum nicht die Rede sein.

Mit losem Finger erfaßte Beatrir ihr Kleid dicht über dem Knie und zog es langsam so weit empor, daß der untere Saum zögernd die schmalen zartgebildeten Fußgelenke sichtbar werden ließ.

"Aber Theodor, worauf besinnst du dich eigentlich?" In ihrer

Stimme flagte die liebenswürdigste Ungeduld. "Bist du denn wirklich zu gar nichts nüge? — Soll ich mein Mädchen kommen lassen? — Ober", fügte sie mit dem mütterlichemilden Ausbruck einer Tizianschen Madonna in ihren ruhigen Zügen hinzu — "oder findest du den Botenlohn noch immer nicht hoch genug?" Trübselig träumend schüttelte Theodor den Kopf.

"Nein nein, Beatrix, du brauchst dein Madchen nicht zu rusen. Glaub' mir, auch zur Kammerzose besitze ich Veranlagung. Was bin ich dir nicht alles schon gewesen! Zuerst bein Lehrer, wie du anerkennend hervorhebst; dann dein Bräutigam und schließ-lich dein Postisson d'amour. — Beatrix, du solltest deiner Kammerzose den Abschied geben, damit meine Talente nicht verloren gehen."

Und wiederum nähert sich der linke Pantossel dem linken Fuß, jaghaft, schüchtern, wie der Tauber dem Täubchen. Raum aber haben
die bebenden Finger diesmal Ferse und Fußspisse berührt, als sie das
Schuhwerk fallen lassen, und der junge Mann den wehrlos Gesangenen indrünstig an die Lippen preßt. — In demselben Augenblick jedoch fühlt er sich von dem freigebliebenen Nechten dergestalt
vor die Brust getrossen, daß er jeden Halt verlierend rückwärts zu
Boden taumelt. Während des Fallens tastet er noch nach dem
neben ihm stehenden Nohrstuhl. Statt sich aber daran halten zu
können, reißt er auch diesen zur Erde. Indessen wird ihm Nacht
vor den Augen.

Und noch lag der verliebte Doktor der Länge nach im Grase — Beatrix hatte ihren Triumph nur durch ein kurzes verhaltenes Auflachen geseiert — da fand dasselbe in dem Hause, an das der Garten stieß, auch schon ein um so kräftigeres Scho. Es war, als hätte dort alles auf diesen Moment gewartet. In den hohen offenen Fenstern der Beletage lachen Beatrix Eltern, daß ihnen das Wasser in den Augen glänzt. Im zweiten Stock lacht ein alter Oberst, dessen lange Pfeise an der Außenwand des Hauses fröhlich

13\*

auf- und niedertanzt; zwei Fenster weiter lacht seine dicke Haushälterin. Offenbar hatten sämtliche Hausbewohner den Verlauf der Gartenszene seit einer Weile versolgt. Dazwischen tont aus höchster Höhe theatralisches Händeklatschen. Es kommt aus dem Dachstübchen eines jungen Musikanten, der für die hübsche Tochter seines Hausherrn von seher eine stumme Verehrung gehegt; wogegen hinter den vergitterten Parterresenstern ein Geräusch vernehmbar wird, als wurden blecherne Pfannendeckel in begeistertem Rhythmus aneinandergeschlagen.

Und so lacht, klatscht und drohnt es noch geraume Weile fort, als dersenige, dem die Verhöhnung gilt, bereits aufgesprungen ist und ohne zuvor seinen schwarzen Nock von Erde und Staub zu reinigen, mit der Schnelligkeit eines ausgepsissenen Komddianten dem Garten den Rucken gekehrt hat.

Die Siegerin faß regungslos wie eine Bilbfaule. Dunkle Schamrote überflutete ihr Antlig. Sie magte kein Glied zu rühren.

Am Albend desselben Tages hatten sich Beatrip' Eltern eben zur Ruhe gelegt, als sie durch einen einmaligen, gellenden, markersschütternden Schrei emporgeschreckt wurden. Er kam nebenan aus dem Schlasgemach ihrer Tochter. Im Nachtgewand, wie sie waren, stürzten beide hinüber und fanden ihr Kind noch angekleidet, nur die Schürze vom Leib gerissen, bewußtlos auf dem Nücken am Boden liegen. Der niedliche blonde Lockenkopf hatte sich unnatürslich stark in den Nacken zurückgebogen, beinah als wäre er in den Fußboden eingesunken, so daß Hals und Kinn hoch emporgereckt erschienen; und da der Körper in der Nichtung nach der Türe hin auf die Diele ausgeschlagen war, so sielen die entsesten Blicke der Eltern direkt in ein total erstarrtes Autlist, dessen Weiße mit den Linnen des zur Seite siehenden Bettes wetteiserte, und dessen weits ausgerissene Augen nur noch in ihren inneren Winkeln se ein kleines Stück der tiesblauen Sterne sichtbar werden ließen. Die gute

Mutter fant bei biefem grauenvollen Anblick nach wenigen Sefunben sprachlos ohnmachtig in die Knie.

Derweil hatte ber Bater ichon mehr benn zehnmal mit fläglicher Stimme ben Namen seines Rindes und bagwischen noch lauter benienigen ber Kammerzofe gerufen, als sich Beatrix wirklich ju regen begann. Der Allte prefte ein "Gott sei gelobt" hervor, bemertte aber bald, bag biefes langfame Sichbehnen bes Rorpers nicht sowohl eine Losung bes frankhaften Zustandes als vielmehr erst ben eigentlichen Ausbruch einleitete. Die Glieder begannen ju juden. Die Budungen murben mit jedem Male heftiger. Die Augensterne verließen ihr Versteck und rollten zwischen ben tranenben Wimpern umher, als suchten sie nach einem Ausweg. Darauf wurde ber garte Korper von einer Seite gur andern geruttelt; bas eben noch kalkweiße Gesicht und Die zusammengekrampften Sande hatten sich plotlich so blau gefärbt wie Kornblumen; Arme und Ruße begannen sich wie gegen gewalttatige Angriffe zu wehren; aus ben violetten Lippen trat bichter Schaum, und nun erfolgte ein Aufbaumen und Balgen nach links, nach rechts, fo bag ber alte Mann nach vergeblichen Bersuchen, Die Bewegungen burch sanfte Bewalt zu hindern, ichlieflich alles baran feten mußte, um nur wenigstens durch hinwegraumen der nachststehenden Mobeln sein Kind vor Verlegungen zu bewahren.

Samtliche Hausbewohner in Schlafrocken, Unterfleibern, Nachtgewändern und Negliges hatten sich indessen vor der offenen Lüre des engen Gemaches eingefunden, und die Zose war zum Hausarzt gelausen. Der Herr Doktor sei eben zu einem Patienten gerusen worden, musse aber bald wieder zurück sein und werde dann gleich hingehen. Als sie sich wieder unten auf der Straße befand, siel ihr ein, daß Herr Theodor Winter eigentlich auch ein praktischer Arzt seiz und sie eilte vor seine Wohnung und klingelte. Nach einer Weile öffnete sich ein Fenster des dritten Stocks, und das Mond-licht beleuchtete eine umfangreiche Nachthaube.

"Der Herr Doktor möchte doch so freundlich sein und so rasch wie möglich nach Luisenstraße is kommen."

"Der Herr Doktor sind diesen Nachmittag überfahren worden und haben sich wahrscheinlich den Fuß gebrochen," entgegnete eine verschlasene Altstimme. "Wir haben ihn ins Spital schaffen müssen. Luisenstraße 15 sagen Sie? — Warten Sie mal, wenn Sie so frenndlich sein wollen."

Die Nachthaube verschwand und die Zose suchte in der Eile nach besten Kräften soviel wie möglich zu kombinieren, bis ihr ein versschlossnes Villett vor die Füße siel. Sie hob es auf und blickte am Haus empor.

"Nicht wahr, Sie sind schon so freundlich!" ließ sich die mondbestrahlte Nachthaube wieder vernehmen. "Es hätte schon heute Albend bestellt werden sollen, aber mein Gott, all der Trubel mit dem Eis und den Dienstmännern. — Man kann auch nicht an alles denken. Angenehme Ruh." — Das Fenster klirrte, und der Mond badcte sich in den Scheiben.

Da die Zose nun keine Hilse weiter mehr wußte, eilte sie, den Brief in der Hand, beklommenen Berzens nach Hause, wo sie die Verhältnisse tröstlicher antras als sie gefürchtet. Beatrix lag entkleidet, in Schweiß gebadet im Bette und schlief unter schweren Atemzügen. Auch ihre Mutter hatte sich dank den Hoffmannschen Tropsen einer Hausgenossen wieder erholt. Der Alte, nunmehr im Schlasrock, kauerte noch immer zitternd vor Ausgegung in einem Lehusessel. Er entriß der Zose das Villett, ohne ihren Vericht abzuwarten, und da er sah, daß es an die Kranke adressiert war, erbrach er es mit bebender Hand. Er entzisserte mühsam solgende mit Bleistift gekrigelte Zeilen:

#### "Liebe Beatrir!

Das Strafgericht ift rascher über mich hereingebrochen, als einer von uns vermutet hatte. Bitte erschrick nicht, aber komm, wie

Du gehst und stehst. Ich liege im Spital und erwarte Dich unter unsäglichem Bangen. Wenn Du nicht zu spät sein willst, so verweile Dich keine Sekunde. Der geringste Verzug könnte Deine Bemühungen zwecklos machen. Auch harrt Deiner noch eine wichtige Mitteilung. Ohne Ausschub also, ich beschwöre Dich, Beatrix. Die letzte Nachricht von Fridolin werd' ich Dir dann ebenfalls einhändigen. Vedaure mich nicht. Verzeih mir. Noch eines. Wenn Du mir noch eine Freude bereiten willst, so komm in der Spitzenschürze, die Du heute trugst. Ich möchte Dich so gerne noch einmal darin vor mir sehen. Vergib mir.

Dein Theodor!"

Beatrir' Dater hatte diesen Brief eben zum fünftenmal aufmerksam durchgelesen, ohne sich noch das Geringste dabei denken zu
können, als der Hausarzt erschien, welcher absolute Nuhe verordnete.

Erst nach zweieinhalb Jahren stellte sich bei Beatrix die erste

Wiederholung des Anfalls ein.

Theodor Winter trug einen Rlungfuß bavon. Er hinfte bis an fein Ende.



### Marianne

(Eine Erzählung aus dem Bauernleben)

Zürich, im Mai 1887



#### Erstes Rapitel

raußen an ber Landstraße steht ein zweistochiges Sauschen; Die Seitenwande find weiß getuncht, Die gligernden Fenster in der Front schauen vergnügt aus bunkelm Weinlaub hervor, unter bem vorspringenden Dache bauen die Schwalben Rest an Deft, und ber vieredige, mit Ziegeln gebedte Schornstein, ber bie Mitte bes hohen Firstes überragt, verleiht bem gangen Bild eine behagliche Barme. Der fleine Garten aber, ber fich auf ber Seite nach dem Stadtchen ju anschließt, will ju allebem nicht paffen. In den verschlungenen Rieswegen muchert hohes Gras, mahrend ber Rafen verdorrt und verkummert liegt; die Rofenstocken haben lange Schoffe getrieben, an benen grellrote Sagebutten prangen; der holzerne Disch in der Geisblattlaube ist seitwarts auf die mit bichtem Moos überzogene Steinbank gefunken, und einen Apfelbaum, ber mitten im Garten fteht, hat ber Sturm feines ftartften Alftes beraubt. Derfelbe liegt blatterlos am fandigen Boben und scheint aus bem flaffenden Stamm ein gutes Stud mitgeriffen gu haben. überall herricht eine Wildnis, wie fie fich troftlofer nicht benfen laft, jumal ba alles barauf hinweift, baf ba vor Zeiten einmal Ordnung und Geschmack gewaltet. Run vermift bas Auge beides um so schmerzlicher, und man geht nicht ohne leifes Unbehagen baran vorüber.

Und boch geschah es mohl kaum bes vermahrlosten Gartens wegen daß die Rinder bes Stadtchens, wenn sie im Berbit ihre großen Spiele veranstalteten und unter Rufen und Pfeifen alle Gafchen burchliefen, alle Eden und Winfel aufsuchten, baf fie bann bas lette Saus an ber breiten Landstrafe geradezu mit angstlicher Borsicht mieden; oder bag ber fleine Joseph, ben bie Mutter noch in spater Dammerftunde um frifche Gier nach bem entlegenen Beuhof fandte, lieber einen Umweg burchs offene Feld machte; ober bag bas ftets muntere lieschen fich felbft im hellen Sonnenschein zusammenschaubernd mit leise hervorgestoßenem "Su!" gegen feine Freundin mandte, menn beibe, über und über mit Blumen beladen, die Landstraße ber aus dem Bald guruckfehrten. — Rein. bas alles geschah feineswegs bes vermahrloften Gartens megen: bas hatte einen gang anderen Grund. Die Rinder mußten - fie hatten es oft genug von alteren Gespielen gehort, benen es wieber ältere Rinder ergablt hatten - fie mußten und beteuerten es: unter bem so einladenden Dache haust eine bose Bere; biefe Bere war ber Gegenstand bes allgemeinen Abscheus.

Wie kam solcher Glaube in die frohliche Kinderwelt? — Möglich daß das junge Volk erwachsene Leute hatte sagen hören, die Marianne sei eine alte Here, und daß es das dann wörtlich aufgefaßt; möglich! — Daß die Marianne mirklich heren könne, lag der rührigen Kinderphantasie nicht so fern; vernahm man doch allerorten von ihrem unermeßlichen Reichtum, von augehäuften Talersfäcen, und daß sie gar nicht wisse, wohin mit dem Geld. Und dann erzählte man sich freilich auch noch andere, schauervosse Dinge, in ihrer verschwommenen ilberlieferung ganz dazu angetan, den jungen Gemütern Schreck und Entsesen einzujagen.

"If sie eigentlich jemals rechtschaffen verheiratet gewesen?"
"Ich glaube," sagte ber Gine.

<sup>&</sup>quot;Aber der Mann starb bald nach der Hochzeit," sagt ein Zweiter. "Woran starb er denn?"

"Aln der Lungensucht, hat man mir ergablt."

"Behut mich Gott," rust ein Dritter, "ber und an ber Lungensucht! — Es hieß, das Pserd hab' ihn an den Kops geschlagen, baß er nimmer ausgestanden sei. Es war im Winter und ringsum zwei Fuß hoch Schnee auf den Feldern; sie wirtschafteten damals noch auf dem Binsenhos. Aber das ist schon lange her."

"Ja ja, er hat ihr viel Gelb laffen muffen, ber unflätige Rader!"
— und im Flufterton bewegt sich bas Gesprach noch eine Weile

in ber Runde . . .

An jener Giebelmand des Häuschens, die ins zugige Feld hinauszgeht, ist in beträchtlicher Sohe ein einsames Fenster angebracht. Der Milchmann, der seit Jahren jeden Morgen vom Seuhof hereinsährt, erzählt noch dann und wann und das nicht ohne Beshagen, wie er eines Tages im ersten Sonnenstrahl dort oben Einen hat hängen sehen, an einem kurzen, doppelt genommenen Sansseil. — "Jesus Maria, es war mein bester Freund!" pflegt er aufrichtig bedauernd hinzuzusezen.

,War das nicht der Sohn der alten Marianne, der fich damals

erhangt hat?" fragt einer ber Unmesenden.

"Ja ja, nur zu! Das war ber Sohn ber alten Here, und mein Freund war er auch und ein ganz vortrefflicher Bruder! Wie oft haben wir nicht, ich und der Alois, in diesem Stüdchen zum goldenen Mond gesessen, dort in der Ecke, bis in alle Nacht hinein, und getrunken, was der Wirt Gutes heraususchleppen hatte. Das waren Zeiten! Und wenn er dann sagte: "Laß sein, Hans!" wenn ich schließlich verlegen die Taschen kehrte, während der Wirt längst im Winkel schnarchte! — Aber so geht's! Wer wollt es auch aus-halten mit der Alten!"

Gemiffe Leute erinnern fich übrigens recht gut ber Zeit, ba noch zwei Frauen in bem bewußten Sauschen wohnten. Zumal der alte Doftor Schmuggler, ein Mann mit bloden Augen, mit frummen Beinen und langem Patriarchenbart, weiß über jene zweite Bewohnerin zu berichten. Die andere habe sie systematisch zu Tode gequalt, wenn es gleich ihre leibliche Schwester gewesen sei. Das ist es denn auch, was die guten Bürger am meisten erbittert, denn das Vreneli war seinerzeit bekannt gewesen als eine durchaus ehrbare, arbeitsame Person, der das ärzste Klatschmaul nichts habe nachsagen können. Sie war auch niehr unter die Menschen gekommen als ihre jüngere Schwester. Dann war sie mit einenmal gestorben, woran, das scheint man vergessen zu haben; auch der Doktor Schmuggler weiß es nicht mehr.

Dies und Ahnliches erzählt man sich an den Wirtstischen, und dann schließt der eine oder andere junge Mann die Unterhaltung mit einer Betrachtung über das Geld, wie es so oft in ungeschickte Hände kommt, die es nicht anzulegen wissen, während z. B. er selber ganz außerordentlich gescheite Plane im Kops habe.

Häßlich sei sie wie die Sunde, fagen die Leute. Aber wer will das wissen, da keiner sie geschn hat. Seit Jahren hat sie ja ihr Haus nicht verlassen und wagt es kaum, sich hinter den Fenstern zu zeigen, vernutlich deshald, weil man sie bei dieser Gelegenheit einst mit Steinwürsen bewillkommte. Auch empfängt sie ja niemand, ausgenommen ein rotbäckiges junges Mädchen, das ihr alle dref Tage ein Körbchen mit Lebensmitteln vom Land hereinbringt. Auffallenderweise scheint sie dasselbe dis jest noch durchaus nicht behert zu haben. Ja, es lacht einen sogar ganz offen aus, wenn man es fragt, ob es sich nicht surchte, das verrusene Haus zu betreten.

Dars man übrigens den Worten dieses Madchens trauen, so hat Frau Marianne zwar eine große Nase und kleine Augen, von der nen das eine brann und das andere grau ist, aber rot gerändert und triesend seien diese Augen nicht; sie zeigten eher einen bekummert-wehmütigen, als einen bosen Blick. Ihr Haar sei noch dicht und dunkel und ihre kleine Figur nicht klapprig und lahm, wie wir das bei rechtschaffenen Heren gewohnt sind, sondern voll und beweglich. An jedem ihrer dicken Finger trage sie ein oder zwei

gleichen Metall. Dies im Verein mit ihrem dunkeln Haar und einer lederfarbenen Haut gebe ihr das Ansehen einer Zigennerin. Dagegen ranche sie wiederum nicht, sondern schnupfe und zwar sehr geräuschvoll aus einer umfangreichen Dose, in der ihre ganze Hand, so diek sie sei, jeweilen Plat sinde. —

Der Sommer war zu Enbe, und ber herbst prangte in reichster Fulle. Da verbreitete sich eines Morgens eine ebenso überraschende als interessante Nachricht in den geheiligten Naumen des neuen Schulhauses. — "Die alte Here ist tot," raunten die Kinder einander in die Ohren und machten fast ungläubige Gesichter dazu.

"Wann — wann ift sie gestorben?" fragen zwanzig Stimmen auf einmal.

"Bergangene Nacht, furz vor ein 11hr," versichert Paul, das Sohnchen des Stadtrates. — "Der muß es doch wissen, benken die übrigen.

"Sast du sie gesehen?"

"Ich nicht. Aber mein Bruder hat fie gefehen."

"Ift benn bein Bruber zu Saufe?"

"Nein. Seute morgen ist er ine Semester gereift. Aber gestern abend, als er nach Sause kam, ba hat er sie gesehen."

"Was hat er gesehen? . . . Was benn . . . was?" forschen bie Kinder in der Nunde, bebend vor Ungeduld.

"Er hat sie gesehen", sagt Paul und richtet dabei die Augen nach einem entsernten, hochgelegenen Punkt, nicht anders, als spräche eine hohere Weisheit aus ihm. "Er hat sie gesehen, wie sie auf einer glühroten Rauchwolke zum Schornstein hinausgesahren ist."
"Niber dann ist sie ja noch nicht tot!"

"Doch, sie ift tot. Sie ist nicht wieder heruntergekommen."

Die Kinder lachen bellauf, verstummen bann ploglich, machen ernsthafte Gesichter und werden mauschenstill.

Als um elf Uhr die Soule aus war, bewegte fich ein Rudel

Rnaben und Madden schnellen Schrittes die Landstraße hinaus. Paul schritt selbstbewußt voran; auch das muntere Lieschen fehlte nicht; es ging am Urm feiner Freundin und faute ermartungsvoll lachelnd an seinem Zopfbandel. In bem Sauschen mit bem bichten Weinlaub und ben Schwalbennestern herrschte wie immer tiefe Stille; aber ben Rindern ichien es, als fet Die Stille heute gang besonders tief. Scheue Blide marfen fie an die Renster binauf und betrachteten mit vieler Undacht ben Schornstein, burch beffen Seitenöffnungen fich die Bewohnerin entfernt haben follte. Die Offnungen waren zwar etwas schmal und niedrig, so daß eine Rate jur Dot hatte burchichlupfen fonnen. Aber mofur ift man benn eine Bere! - Sieh, ba regt fich hinter einem ber Kenster im ersten Stod eine weiße Garbine. Sie mirb beiseite geschoben: es kommt ein leberfarbenes Untlig mit riesiger Rase und winzigen Alugen in einer großen weißen Morgenhaube jum Borfchein, und unter ohrzerreißendem Geschrei fahren die Rinder nach allen Simmelerichtungen auseinander.

Drei Tage spåter hielt eine geräumige Rutsche vor dem Sauschen. Der Rutscher trat ein und kehrte zuruck mit einem eisenbeschlagenen Roffer, den er dem Gefährt hinten ausband. Dicht hinter ihm trippelte eine kleine, korpulente Person in bauschigem Lilaseidenskieid, einen hohen Federhut aus dem Ropf und einen Sonnenschirm in der Hand. Sie zog die Tür hinter sich zu, drehte krästig den Schlüssel um und steckte ihn in die Tasche. Der Rutscher half ihr in den Wagenz sie drückte sich in die Polster, indem sie den Sonnenschirm ausspannte, und unter dem sprachlosen Staunen einiger zusammengelausener Nachbarn rollte das Gesährt auf und davon.

Seit senem Tag sieht bas Sauschen leer und wartet bis heute vergebens auf die Rücklehr seiner Herrin. —.

#### 3meites Rapitel

s gibt herbe Wahrheiten in ber Welt. Wie unheilbrohende Wetterwolfen hangen sie in ber reinen Luft, und wehe bem arglosen Pilger, ber sich munteren Schrittes in ihrem Bann perliert. Unversehens fühlt er sich im Racken gepackt von ber murgenden Schickfalshand; er tampft und ringt und fiegt vielleicht, nachdem er feine besten Rrafte babingeopfert. Dun aber laften ihm die Folgen bes heißen Rampfes schmerzend und lahmend in allen Gliebern. Langfam erholt er fich. Da trifft ben faum Genefenen unerwartet ein neuer Schlag, benn bas linglud liebt es, in bekannten Statten einzukehren, und halt feine Gastfreunde meist in treuerem Ungebenken als sie ben Gast. Was nun irgend an luftigem Volk noch bas Saus bewohnte, breitet erschrocken bie Schwingen aus und sucht eilends die Ferne: Soffnung, Lebensluft, Vertrauen und Liebe flieben nacheinander bavon, und menn Die brudenbe Ginquartierung ichlieflich jum Aufbruch blaft, bann stehen die Raume so verodet und ber Sausherr fühlt fich so bettelarm barin, bag er gar nicht weiß, mas mit seinem Dasein noch weiter beginnen. Aber noch ift er zu feinem Entschluß gefommen. ba melbet fich auch schon eine gange Schar neuer Bafte, Die fich famtlich bereit erklaren, gegen gute Verpflegung bem Verlaffenen Die Zeit zu vertreiben. Und mas fur unterhaltende Perfonlichkeiten

14 Webefind VIII

bas sind! Da ist der Mismut mit dem finsteren Blick und den zusammengepresten Lippen; da ist die alte weinerliche Frau Erinnerung; die blinde, gallige Menschenscheu, die Geldgier mit zahnslosem Mund und krummen Fingern, und so fort, und am Ende hinkt noch auf Krücken das Alter daher mit Gebrechen und Schwächen; und alle nisten sich gemütlich ein, machen sich breit und besetzen die Tür und sind nimmer hinauszutreiben, weder durch Frühlingswind noch durch Sommerhisse. Und die Welt, was sagt die lachende, lebenslustige Welt dazu? — Wer den Schaben hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen — ohne Zweisel auch eine jener herben Wahrheiten!

Freilich, und der schwärzeste Pessimist darf das nicht leugnen, gibt es auf Erden auch glückliche Menschen die Menge, Menschen, denen es vergönnt ist, für immer die Augen zu schließen, ohne den schrossen Ernst des Lebens, den schristen Schmerz jemals gekannt zu haben; Menschen, die in ihren letzen Atemzügen den Horizont wieder rosig aufslammen sehen, wie sie ihn beim ersten Augenausschlag im strahlenden Morgenlicht erblickten, und denen der lange Tag nur erquickende Wärme und labenden Schatten brachte. Frau Marianne aber gehörte entschieden zu den andern, den Pechvögeln, den Kindern der Sorge, die vom Mitgeschick gesboren, gesäugt und erzogen worden sind, um von ihm auch schließelich wieder erlöst zu werden.

Mariannens früheste Jugenberinnerung war folgenbe: In einem Bauernhose, ber, auf drei Seiten von Gebäulichkeiten umgeben, sich mit der vierten gegen einen Feldweg öffnet, platschert ein laufender Brunnen mit einem langen, bis zum Nand gefüllten Steintrog davor. An diesem Brunnen steht sie, ein etwa fünsiähriges Kind, barfuß und in zerrissenem Kleidhen, während ihr das dunkle, kurzgeschnittene Haar wie ein Strohdach auf allen Seiten gleichmäßig über den Kopf herunterhängt. Sie hat sich auf der Wiese verblühten Löwenzahn gepstückt und, nachdem sie die Köpse abgerissen,

Die hohlen Stiele ineinander gestedt und das eine Ende der fo entstandenen langen Rohre in ben Brunnentrog gelegt. Darauf hat fie an bem außen herabhangenden Ende gesogen und freut fich nun barüber, wie bas baraus hervorquellende Waffer in feinem, gleichmäßigen Strahl zu Boben fällt. Eben halt fie ihre fleinen, patschigen Sande barunter, um fie von dem flebrigen Saft ber Vflangen ju reinigen, ba tritt ein hoher knochiger Mann aus ber Tur des Wohnhauses. Sobald sie ihn erblickt, rennt sie davon und versteckt fich hinter einem Leiterwagen. Gleich barauf wird bie Stalltur geoffnet und ein junger gebraunter Rnecht treibt vier Ruhe heraus, die fich langfam jum Brunnen bewegen. Der hohe. fnochige Mann ruft bem Anecht mit rauber Stimme einige bariche Worte zu, worauf biefer nicht weniger grob antwortet. Darauf geht ber erste mit schweren Schritten ber Scheune ju und verschwindet im Tennstor. Die Ruhe, Die fich indeffen fatt gesoffen und die Ropfe emporrecten, treibt ber Anecht jum Stall jurud. Run die Luft wieder rein ift, verlagt fie vorsichtig ihr Versteck. wo niemand fie bemerkt hat; aber die Tiere haben ihr die schone Wasserleitung vollständig in den Rot getreten.

So jung sie war, so fühlte die kleine Marianne doch schon, daß sie auf dem Binsenhof, wo sie ihr tägliches Brot bekam, durchaus nur geduldet wurde. Der Binsenhosbauer, ein roher, nicht eben boshafter Mensch, hatte sich auf Zureden des Umtmanns der mittellosen Waise angenommen, ohne bei der Gemeinde, der die Pflicht oblag, sie nicht umkommen zu lassen, einen Entgelt zu beanspruchen. Da er aber selbst keine Kinder befaß, so hatte er auch keinen Begriff davon, wie man mit Kindern umgeht. Er hatte es noch nicht übers Herz gebracht, ein einziges freundliches Wort an sein Mündel zu richten; wohl aber dasselbe schon mehrmals derb angeschnauzt, wenn es ihm bei der Arbeit irgendwo im Wege gestanden. So fürchtete das Kind seinen Wohltater und rannte davon, wenn es von sern seine Schritte oder seine dröhnende Stimme

14\*

vernahm; aber es fand einen treuen, anhänglichen Leidensgefährten in Bari, dem großen Soshund, der in ähnlicher Weise gehalten wurde, indem er seinen Serrn noch durch nicht anderes als Fustritte hatte kennen lernen, die er jeweilen erhielt, wenn er winselnd vor Freude an ihm emporsprang. Bari und Marianne leisteten sich den ganzen Tag über Gesellschaft, nicht selten aßen sie aus einer Schüssel und es gab wohl kaum zwei Seelen mehr auf dem Hos, die sich so trefflich verstanden hätten. Indessen wuchs Marianne aus wie das Unkraut unter dem Lattenzaun, der die Asterund Spinatbeete hinter dem Wohnhaus umschloß. Genoß dasselbe doch den gleichen Sonnenschein und Regen, wie die Pflanzungen zwischen den saubern Kießwegen; und wenn es nicht von Menschenhand gepstegt ward, so wurde es auch nicht ausgerauft, und vor dem Fuß der Vorübergehenden war es an seinem bescheidenen Pläschen ebenfalls gesichert.

Dieser eingehegte fleine Garten war ber Lieblingsausenthalt ber Bauerin, einer blaffen Frau, Die Winter und Sommer mit einem bofen Buften und mit bem erdruckenden Bewußtsein umberschlich. ihrem Mann nicht bassenige sein zu konnen, mas er von ihr erwartete. Sie war ihrerzeit eine nicht fehr vermögliche, aber auffallend hubsche Bauerntochter gewesen mit funkelnden Alugen, frifchen Farben im Geficht und einer vollen, reinlichen Figur. Sie hatte ausgeschen wie die Gesundheit selber, und ber junge Binsenhosbauer mar nicht nur sterblich in sie verliebt gewesen, sondern hatte auch in ihr feinem Sauswefen eine fraftige Stuge ju gewinnen gehofft. Aber nach zwei Jahren einer finderlosen Che hatte fie ploglich mitten im Juli ju bufteln angefangen, worauf fich eine alte eingehußelte Magt sofort erinnerte, bag ihr Groß. pater mutterlicherseits an ber Lungensucht gestorben mar. Das warf nun buftere Schatten auf bas junge Glud im Binsenhof. Der Bauer, ber bis anhin noch feinen Grund gefunden, feine Bahl zu bereuen, indem er seine Chebalfte nur bann und mann,

wenn sienicht sofort hatte Ordre parieren wollen, "gehandhabt" hatte, wie er sich ausdrückte, begann nun in ihr die Ursache eines unabwendbaren häuslichen Mißgeschickes zu erblicken und konnte sich nicht versagen, den Abscheu, den er gegen das Mißgeschick hegte, auf dessen Ursache zu übertragen. Täglich warf er dem armen Wesen sein Unglück vor, spottete gegenüber dem Gesinde über blasse Wangen und mide Augen und erklärte alles für Faulheit.

— "Das verdammte ewige Husten schnürt mir die Rehle zu," sagte er; dann stand sie auf und schlich sich, den Atem anhaltend, zur Türe hinaus. Im Garten hinter dem Hause war sie sicher vor ihm; dorthin kam er nicht wegen der vielen nichtsnusigen Blumen, die nur den Platz versperrten. Da setze sie sich auf eine Bank unter dem hohen Springenstrauch, stürte den Kopf in beide Hände und weinte und hustete.

Selbstverftandlich fand auch die Bauerin, die fich trog ihrer stetig abnehmenden Gesundheit boch nach Rraften ber Sauswirtschaft bingab, wenig Zeit, um fich mit bem Pflegling ihres Mannes ju beschäftigen. Go mar benn die fleine Marianne burchaus ben Magden überlaffen, mit benen fie morgens aufstand und fid) abende jur Rube legte. Satte fie Rleidung notig, fo murbe ihr etwas berart aus alten abgelegten Studen in moglichster Ginfachbeit susammengesett; bas tam aber nur felten vor. Schuhe trug fie nur im Winter und bann folche aus didem Bilg mit fchweren Solgsohlen, mit benen fie viel garm im Sans gu machen verftanb. Alls der Berbst fam, trieb sie bie Rube auf die Beide, mo fie oft ben gangen Tag über blieb und mit Bari, ber fie begleitete, "Fangen" und "blinde Ruh" fpielte, letteres, indem fie ihm ihre Schurze über ben Ropf marf und lachend bavonlief. Bei alledem fiel es bem Rinde nicht auf, wie einsam es in der Welt ftand, es vermifte nicht Bater noch Mutter, ba niemand fich die Muhe gegeben, ihr diese Begriffe

beizubringen. Diefe Bedanken meldeten fich erft zwei Jahre fpater, als fie anfing, die Schule zu befuchen. Ubrigens follte vorher noch ein

Ereignis eintreten, bas ihr aufs flarfte bartat, wieviel Gutes und Liebes ihr bas Schidfal, someit fie fich erinnerte, vorenthalten. Der Binfenhofbauer hatte nach funfjahriger finderlofer Che feine Hoffnung auf Nachkommenschaft bereits aufgegeben, und bas mar nicht ber lette Grund, weshalb er seine Frau so schmablich behandelte. Da ichien sich nun auf einmal bas Langerfehnte boch noch erfüllen zu wollen. Der Bauer gab fich Muhe, feiner Frau die notige Ruhe zu verschaffen; er holte ihr sogar eigenhandig einige Geranienstocken aus dem Garten und stellte fie ihrem Wunsch gemäß vor das Rammerfenster; und an einem prachtigen Commerabend, furs nach Pfingsten, trug ihm die Wehmutter einen gefunden Knaben entgegen, ber gemaß bem Sag, an bem er jur Welt gefommen, ben Namen Allois erhielt. Tros ihrer gebrochenen Ronstitution hatte bie Mutter bas Ereignis überlebt; ber Voter schwelgte in sast unmenschlicher Freude. Nicht anders, als hatte er's auffreffen wollen, herzte und fußte er fein Rind und übergoß es in seinem maßlosen Bergensjubel mit einem Schwall von Rofenamen, die ben argsten Schimpfwortern fo abnlich faben wie ein Ei bem andern. - "D bu fleines Tier, bu geliebtes! Du Ferfel bu!" rief er unablaffig. "Du hubscher, herziger Galgenstrick!" und mahrend er mit großen Schritten bas Zimmer burchmaß, hob er es mit beiben Urmen gur Dede, ichwentte es in ber Luft und gebarbete fich fo toll, bag man hatte meinen follen, er fei mit ber Geburt bes Kindes um zwanzig Jahre funger geworben.

Der Alois wuchs nun heran und versprach groß und fraftig zu werden. In kurzer Zeit war er der Mittelpunkt der ganzen Wirtschaft. Wenn ihn die Mutter "Bater" sagen lehrte, und er es ihr mit Sanden und Füßen strampelnd nachzusprechen bemüht war, dann konnte das dringendste Geschäft den Bauern nicht vom Fleck bringen, und als er zu zahnen begann, da mußte das ganze Saus in einer Weise darunter leiden, als hätte noch kein Kind auf der Welt vor ihm Zähne bekommen. Bei Lische wurde der Schreihals

von Vater und Mutter abwechselnd auf dem Schoß gehalten und bas Gesinde darob vernachlässigt. Marianne, das Waisenkind, machte zu alledem große Augen. Bisweilen dachte es, es mußte doch recht hubsch sein. Vater und Mutter zu haben.

Aber auch Marianne hatte indeffen ein Wefen gefunden, mit bem fie durch die Bande bes Blutes aufs engste verfnupft mar. Gleich in ben ersten Tagen, als fie bie Schule im Stabtchen besuchte, hatten ihre Rameradinnen fie auf ein Madden in einer hoheren Rlaffe aufmertfam gemacht und ihr gefagt, bag bas ihre Schwester sei. Marianne mar sofort auf sie zugegangen, hatte sich ihr mit findlicher Burbe vorgestellt und fie nach ihrem Ramen gefragt. Die Schmester, Die etwa brei Jahre alter sein mochte und etwas forgfältiger gekleibet, aber nicht fo gefund aussah als fie felber, hatte ihr etwas verlegen bie Sand hingehalten und gesagt: "Ich heiße Breneli. — 11nd bu?" — "Ich heiße Marianne." — Darauf hatten fie fich nichts mehr ju fagen gewußt und waren jedes feiner Wege gegangen, Breneli ju ihren Freundinnen, bie fich aufs angelegentlichste nach ber neuen Schwester erfundigten, und Das rianne mit ben fonberbarften Gebanten von ber Belt, allein wie guvor, auf ben Binfenhof hinaus. - Das Breneli mar aber in ber Lat ihre leibliche Schwester und in ber Stadt bei einer Witme, Die fich mit berlei Unternehmungen fummerlich ernahrte, gegen geringes Roftgelb untergebracht. Es hatte fich an feine fruh verstorbenen Eltern noch manche Erinnerung bewahrt, Die es spater, als die Jahre bie Rinber einander naherten, ber Schwester mitteilte. Sie mußten es bann fo einzurichten, baf fie fich jeden Sonntag nachmittag faben, inbem bas einemal bie Breni jur Marianne auf ben Binfenhof ging, mahrend über acht Tage Marianne die Breni in der Stadt besuchte.

Der Alois wurde von Bater und Mutter um die Wette gehegt und gepflegt und verzogen, wie das beim Ersten, Sinzigen und Jungsten nur immer möglich ist. Kaum hatte er stammeln gelernt, als er auch schon wader zu besehlen begann, und da seine Besehle auch für den Bauern, der sich sonst von keinem Menschen was "dreinschwaßen" ließ, durchaus maßgebend waren, so machte er große Fortschritte. Wenn ihn bei seinen ersten Marschierübungen die Mutter auf die Stusen vor der Haustür hinaussührte, so machte er dort halt, klatschte in die Händchen und schrie, so laut es ihm sein dinnes Stimmchen erlaubte: "Dies Haus und das Haus und der Host und der Barten und alles Land ringsum, das gehört alles mir."—

Die Rrankheit der Mutter nahm indeffen ihren ruhigen Fortgang. Auch hatte die Anderung im Betragen ihres Mannes ihr gegenüber nicht lange vorgehalten; er mißhandelte fie im Gegenteil arger als zuvor, so baß es ihr bisweilen schien, als wolle er sich fur all die Liebkosungen, die er sich seinem Rinde gegenüber nicht versagen fonnte, bei ihr entschädigen. So fand er es auch burchaus nicht für notig, ihr zu verhehlen, wie gang überfluffig fie ihm mar, meshalb die arme Frau, wenn sie sich zeitweilig besser fühlte, sich bas faum merfen zu laffen magte. Trogdem trug fie ihr Elend noch volle fünf Jahre. Dann ftarb fie, nachdem fie bie legten feche Monate ihr Bett nicht mehr hatte verlaffen tonnen. In jener Zeit hatte sie aber eine treue Pflegerin gefunden, und zwar in Marianne, die trondem fie ben Sag uber burch die Schule in Unspruch genommen mar, ihr Moglichstes tat, um ber Bauerin ihr Los ju erleichtern. Des fleinen Allois hatte fie fich ichon früher angenommen, und die Mutter mußte bei ihr bas Rind in beften Sanben. Es war in einer falten Margnacht nach einem ungewöhnlich ftrengen Winter, als fie ihr Ende nabe fublte. Sie ichiefte Marianne nach bem Rind, und als biefe es in eine wollene Dece gehüllt in die Rammer trug, fegnete und fußte fie es. - "Behut mir meinen Alois!" fagte fie ju Martanne, bie weinend baneben ftanb; bas maren ihre legten Worte. Der Bauer hatte bem allem brummend zugesehen und es immerhin fur ber Lage angemeffen erachtet, ein finsteres Gesicht zu zeigen.

### Drittes Rapitel

narianne besuchte bie Schule noch bis zu ihrem funfzehnten Jahre. Trogdem hatte fie fich ju ihrem Pflegling bereits wie eine zweite Mutter gestellt und sah sich reichlich belohnt burch das Zutrauen des Kindes. Zwischen Vater und Sohnlein mar inbeffen bald eine Art Entfremdung eingetreten, indem ber Rleine fühlen mochte, daß ber Bauer an seiner Mutter nicht recht gehandelt, und ber Bauer anderseits sein Rind trot beffen junger Sahre boch icon einen unverschämten Bengel nennen mußte. Doch tat bas feiner liebe feinen weiteren Abbruch, und er hatte Marianne fur ihre Singebung ficher gedanft, wenn ihm ein herzliches Wort überhaupt möglich gemesen mare. So aber beschrantte er fich barauf, bag er sie nicht hubelte wie fein übriges Gefinde. Nachdem sie aus ber Schule entlassen war, gingen rasch auch die übrigen Geschäfte ber Sausfrau auf fie über. Sie mußte in Ruche und Reller genau Bescheid, kannte alle Arbeit und, mas die Sauptsache war, sie verstand es mit dem Bauern auszukommen wie niemand anders. Sie mußte, mas er gerne fab, af und borte; barnach richtete fie fich, tat im übrigen ihre Pflicht und mar möglichst furs angebunden. Infolgedeffen befaß er gemiffermaßen Respett vor ibr. und mahrend er sich in seinen Erorterungen mit ben leuten nie unflatig genug ausbrucken fonnte, magte er ihr gegenüber nur zu

knurren und zu brummen, wie ein hund, ber mit seinem herrn nicht ganz einverstanden ist. Die Leute nannten sie deshalb eine schlaue Füchsin, gewiß mit Unrecht, benn was sie tat, das tat sie für ihren Alois.

Es war im Winter; Weg und Steg lagen verfchneit, Die Wafferpfüge vor dem Sofbrunnen mar jugefroren und vom Scheunenbach hingen lange feulenformige Eiszapfen herunter. In ber nieberen, von einer befcheibenen Lampe erhellten Stube faß Marianne und spann. Neben ihr saß ber Groffnecht und hielt ben Alois auf ben Rnien, bem er einiges auf ber Mundharmonifa beigubringen fuchte. 3mei mit Strohflechten beschäftigte Dagbe hatten fich's auf ber Dfenbank bequem gemacht und oben auf bem Dfen lag ber Lange nach ausgestreckt ein zweiter Knecht und zog bichte Rauchwolfen aus einer gurgelnden Labatspfeife. Jest ichlug braufen der Sofhund an, und jugleich vernahm man ichwere Tritte auf bem Steinpflafter. - "Da ift ber Bauer," fagte Marianne. "Geh' Michel, mach' ihm die Tur auf." Und der Knecht hatte bereits seine Pfeise eingesteckt, sprang mit einem Sag vom Dfen herunter und verließ bie Stube. Die Saustur fnarrte, und gefolgt von Bari trat ber Bauer herein. Er mar über Land gemesen; von feinen Stiefeln troff ber schmelzende Schnee und feine Rleiber hauchten eine eisige Ralte aus. - "Guten Abend!" fagte er ju Marianne und fuhr bann gegen bie Knechte gewandt fort: "Frang, Michel, nehmt ben Holischlitten und fahrt hinaus auf die Landstrafe. Bom großen Nußbaum noch gehn Schritt weiter, links im Strafengraben, ba liegt einer, und wenn ber jest noch nicht aufsteht, morgen fruh tut er's sicher nicht. — Wohin gehst bu, Marianne?".

"Ich will ihnen eine wollene Decke mitgeben."

"Sei's drum! — 3war . . . Nun, was steht ihr noch? Wollt ihr warten, bis er vollends erfroren? — Warsch! Bari soll auch mit; er wird ihn suchen helsen."

Dreiviertel Stunden fpater brachten sie ihn. Er mar erstarrt

und besinnungslos. Die Knechte wollten ihn ohne weiteres auf die Ofenbank legen, als der Bauer mit Donnerstimme bazwischenfuhr.

"Die Rerle wollen ihn mit Gewalt umbringen! Tragt ihn hinauf in eure Kammer; reibt ihn mit Schnee von oben bis unten; dann legt ihn ins Bett und deckt ihn gut zu. Und du, Marianne, hast wohl noch Feuer auf dem Herd; geh' und koch' ihm was Warmes!"

Die Rnechte taten, wie ihnen geheißen. Sie schleppten ben Berunglückten hinauf, entkleibeten ihn und rieben seinen Körper mit frischem Schnee; aber die Besinnung wollte noch nicht zurücksehren. Darauf hüllten sie ihn in wollene Decken und legten ihn in eines ber beiden Betten. Nun erschien auch Marianne mit einem Topf voll dampfender Mehlsuppe.

"Rommt, Michel, stellen wir den Schlitten wieder beiseit, sonst gibt's morgen ein Donnerwetter," sagte der Großknecht zu seinem Rollegen und beide verließen das Zimmer. Marianne stand neben dem Bett; sie hatte die Suppe auf einen Schemel gesetzt und betrachtete mitleidigen Blickes den Fremdling. — "Wie jung der noch ist!" ging es ihr durch den Ropf. Er konnte ihres Erachtens höchstens neunzehn Jahre zählen. Sein Gesicht war bleich, eingesallen, aber regelmäßig gebildet. Er hatte dunkle Augenbrauen und schwarzlockiges Saar. Die bläulichen, slaumlosen Lippen waren sest zusammengepreßt, und die Brust hob und senkte sich unter kurzen, krampshaften Atemzügen.

"Da kann ich noch lange stehen!" murmelte sie vor sich hin. "Wer weiß, wann der aufwacht, und unterdessen wird mir die Suppe kalt!" Sie neigte sich über ihn und hauchte ihm mehrmals über sein starres Gesicht. Dann legte sie ihm ihre warme Sand auf die Stirne. Da schlug er ploßlich die Augen auf und schloß sie sofort wieder; darauf öffnete er sie langsam und zogernd und schaute verwirrt umher. Marianne klopste das Herz hörbar.

"Bo bin ich?" fragte er mit matter Stimme. "Madchen, wer bist bu? . . . Wer . . . wer seid Ihr?"

"Est jest die Suppe; die wird Such gut tun," sagte sie. "Ihr seid auf dem Binsenhos." Und dabei reichte sie ihm einen Löffel voll dar. Der Jüngling versuchte sich auszurichten, sank aber kraftlos zurück. Darauf hob er mühsam den Kopf und schlürste die dargebotene Labe. Da dröhnten des Bauern schwere Tritte die Treppe herauf.

"Doch noch lebendig!" brummte er, sich dem Bett nähernd. "Zwei Füße kann's ihm kosten. Morgen mittag schafft man ihn in die Stadt; der herr Doktor mag sehen, was er ihm wegschneidet."— Aber dersenige, den das anging, hörte von allem kein Wort. Nachdem er den Suppentopf zur Hälfte geleert, ließ er den Kopf zurücksinken und fiel in tiesen Schlaf.

Um folgenden Morgen fühlte er sich so wohl, daß er ohne Bedenken aufstand. Er hatte aber kaum das Bett verlassen, als ihn
ein heftiger Schwindel ergriff, so daß er sich wieder hinlegen
mußte. Der Bauer, der sich einigermaßen auß Kurieren von Vieh
und Menschen verstand, fühlte ihm den Puls und kniff ihn in die Füße, und da sich der Patient durchaus nicht unempfindlich dagegen
zeigte, so erklärte er den Arzt für überstüssig, indem er nur an
übermüdung leide und sich noch einige Zeit ruhig verhalten müsse.
Darauf fragte er ihn, wie er sich nenne, wo im Land er zu Hause
sei und was er weiter zu tun gedenke.

"Holberg, Klaus Holberg," entgegnete der Jüngling. "Ich bin Sattler und komme von Mailand, wo ich den Sommer über in Arbeit stand. Bauer, Ihr habt mir das leben gerettet, und es liegt nicht in meiner Macht, Euch das zu vergelten. Nun aber wollt Ihr mich noch verpflegen, und um dessentwillen sollt Ihr mich nicht undankbar . . ."

Alber der Bauer ließ ihn nicht aussprechen. "Will mir der Landstreicher wohl gar noch das Bett und die Suppe verguten. Was ich gegeben habe, das hab' ich gegeben und brauche beinen Dank nicht. Anders, wenn du dir ein Zehrgeld mit auf den Weg nehmen willst. In der Kammer hinter dem Stall hangt ein Geschirr am anderen. Bist du wieder auf, so geh hin und sieh, was zu schaffen ist."

Viernndzwanzig Stunden später dankte Klaus Holberg Marianne in respektvollen Worten sür ihre Pflege und ließ sich durch Michel in dessen Bett er geschlasen, in die Geschirrkammer sühren. Dort gab es in der Tat Arbeit die Menge. Die Geschirre befanden sich meist in einem Zustand äußerster Verlotterung; die Nähte waren ausgegangen, die Strangen zerrissen und nur notdürstig zusammengesnüpst, einzelne Stücke sehlten vollständig. Klaus Holberg zog sofofort sein Handwerkszeug aus dem Felleisen, das ihm in jener Nacht umgehangen, und unterzog ein Stück nach dem anderen einer gründlichen Neparatur. Als der Abend hereinbrach, nahm er eine Halster mit schadhastem Stirnband mit in die Stube und nähte daran, und der Bauer seste sich neben ihn und schaute mit Behagen seiner Arbeit zu.

"Wenn es Euch recht ist," sagte Klaus, "so geh' ich morgen ins Städtchen und kause Leder, sonst werd' ich nicht sertig mit dem Zeug da." und der Baner zeigte sich damit einverstanden. Am solgenden Tag ging Klaus in die Stadt und holte Leder und was er sonst zur Arbeit bedurste. In der Geschirrkammer hatte er sich ein Bett hergerichtet. Dort hauste und arbeitete er nun einen Tag über den andern, und als er alles wacker instandgesest, schwärzte er es über und über, so daß es wie neu aussah und männiglich seine Freude daran hatte.

Er war mit seiner Arbeit fast zu Ende, als der Bauer eines Abends sagte: "In deiner Rammer, Rlaus, liegt ein alter Rummet im Winkel. Meinst den nicht, der ließe sich noch zu einem Chaisensgeschirr für den Kastor verwenden? Du hast ihn doch gesehen, den Kastor? Ein prächtiger Gaul, he?"

"Jawohl, Bauer, ber Gaul war icon prachtig, wenn er nicht auf einem Aug' blind mar'."

"Und sieht der Gaul doch mit einem Aug' mehr als mancher Efel mit zweien!" rief der Bauer gereizt. "Hatt' ihn der Rerl richtig betrachtet, so hatt' er merken mussen, was der sur Ausdauer in den Beinen hat?"

Klaus Holberg wollte etwas erwidern. Aber ein Blick von Ma-rianne schloß ihm den Mund.

"Mun, wie steht's? Willst du mir bas Geschirr herstellen, ober hast bu's schon satt bei mir? — Ich halte bich nicht."

Rlaus war es jufrieden, und nachdem man alle Gingelheiten reiflich erwogen, ging er eifrig ans Werk. Go hatte er nun bauernbe Beschäftigung auf bem Binsenhos gesunden, was er angesichts ber schlechten Zeiten wohl ju schäten wußte. Dabei gelang es ihm, fich in furgem mit feiner gangen Umgebung ins beste Ginvernehmen gu segen. Den Bauern mit seiner hilflosen Robeit hatte er durchschaut; mas bas Gefinde betrifft, so mar er gegen alle gleich freundlich; bem Alois hatte er eine famose Veitsche mit gebrehtem Stock versertigt, und selbst ber Raftor, ein altes, abgetriebenes Pferb, bas ber Bauer nichtsbestoweniger feben Sonntag in Die Chaife spannte und bas fich gitternd an bie Band brudte, sobald es seines herrn Schritte im Stall vernahm - im allgemeinen behandeln die Bauern bas Bieh immer noch gnabiger als die Menschen — selbst ber alte Raftor hatte Bertrauen ju ihm gefaßt, ba er ihm hin und wieder eine trodfne Brotrinde gwischen bie Bahne ichob und überhaupt im Umgang mit Pferden fein Reuling war. Und bes Abends, wenn sich samtliche Bewohner bes Sofes in ber Stube versammelt hatten, bann ergablte er von feiner Wanderschaft, vom Dom ju Mailand, von den italienischen Bauern und ihrem Rindvieh mit den ichongewundenen Bornern, und alle, ber Bauer nicht ausgenommen, borten ibm gerne gu. Marianne, die weiter unten am Tifch an ihrem Spinnrad fag.

warf ihm bisweilen verstohlene Blicke zu; wenn aber sein Auge dem ihrigen begegnete, so schaute sie rasch auf den Faden nieder, und das Nadchen drehte sich mit erhöhter Geschwindigkeit. Ais der Frühling kam, stellte sich heraus, daß der Michel seinem Herrn Hafer gestohlen und denselben in der Stadt verkaust hatte. Er wurde einen ganzen Lag über mit einem wahren Schwall von Schimpfreden übergossen und nichtsdestoweniger am gleichen Abend entiassen. Rlaus Holberg sühlte sich damals so wohl auf dem Binsenhof, daß er, obschon ein gelernter Sattler, doch keinen Augenblick Bedenken trug, in die vakant gewordene Stelle einzutreten.

#### Biertes Rapitel

te warmeren, stets wachsenden Tage brachten viel Arbeit in Blur und gelb, und ber neue Rnecht zeigte fich babei fo tuchtig, daß ihn ber Bauer zwar nicht lobte, aber sich boch im stillen gestand, daß er noch feinen befferen gehabt habe. Ubrigens war es so seine Urt, sich fur Leute, Die er erst kennen gelernt, rasch einnehmen zu laffen, worauf meistenteils ein jaher Umsturz erfolgte, so daß er sie nachher ebenso maßlos unterschätte, wie er sie zuvor leichthin überschäft hatte. Er besaß wenig Menschenkenntnis und huldigte unter anderem der Unsicht, daß man die Untergebenen durch abstofendes Benehmen ju großerem Fleiß anspornen fonne, woburch er sich schon manchen guten Arbeiter verborben hatte. -Marianne besorgte die Sausgeschafte wie immer mit größter Bewiffenhaftigkeit. Der Alois, der indeffen sein zehntes Sahr zurudgelegt, machte ihr durch seine Wiberspenstigkeit viel Gorge; aber immerhin war sie noch die einzige Verson im Sause, von der er fich etwas fagen ließ, und bas erfulte fie mit feiner geringen Benugtuung. Um Sonntag nachmittag erhielt sie Besuch von ihrer Schwester Breneli. Beibe festen sich bann in ben Garten unter ben Springenstrauch, mo vorzeiten die Bauerin so gerne geweilt. Der Garten mar in ber ersten Zeit nach ihrem Lobe fehr vernachlafsigt worden, aber bald hatte Marianne auch ihm ihre Sorgfalt

sugemendet und nun prangte er bunter und lieblicher benn fe, freis lich nicht zur Freude bes Bauern, ber ihn immer noch wie einen Kriedhof mied. Breneli ftand feit einiger Zeit bei einer herrschaft als Rammermadchen im Dienst. Sie war großer als ihre Schwefter, hatte eine ichlanke, aufrechte Figur und ein angenehmes Gefichtden mit großen, frohlichen Augen. Marianne hatte mehr rundliche Formen, mar flink wie ein Reh, und ihre Bewegungen entbehrten nicht einer gewissen Anmut. Ihr Gesicht mar von ber Sonne start gebraunt. Sie hatte eine feingebogene Dase und unter bunfeln Brauen blisten fleine ichmarge Alugen bervor. Ihre vollen, firschroten Lippen trugen für gewöhnlich ein liebes lacheln; bisweilen freilich verschwand basselbe, und die tiefliegenden Mundwinkel begannen unmutig ju juden. Dann fuhr fie fich mit ber fleinen biden Sand über bie Stirne, schüttelte bas schwarze Saar aus bem Gesicht, und im Augenblick ruhte wieder ber alte Sonnenschein barauf. Naturlich fleibete fie fich baurifch, und bas ftanb thr vortrefflich. Ein nicht ju langes, einfaches Rocken ichlof fic an ein fnappes, furges, ichmarges Mieber mit roten Schnuren und versilberten Rosetten und Retten; Sals und Arme blieben frei und waren nicht weniger gebraunt als bas Geficht. Ihre Schwefter mar städtisch gekleibet. Ihr hut mar mit Samt und Seibe garniert, und fie liebte es, fich eine bunte Schleife auf Die Achfel ober vor die Bruft ju heften, mas fich nicht immer geschmackvoll ausnahm.

"Breneli," sagte Marianne zu ihrer Schwester, als beibe im Garten saßen. "Was ist denn heute mit dir? Du sagst ja gar nichts.
— Vreneli, sehlt dir was?

"Mein, mir fehlt nichts," verseste die Schwester lachend. "Mir fehlt gar nichts; ich bin ganz zufrieden," und nach einer Weile: "Wie steht es benn mit euerm Gras? Soll bald geheut werden?"

"ilbermorgen fangen wir an. Wir hatten ichon legte Woche angefangen, aber es hat immer geregnet. Jest barf man nicht langer

warten. Das Gras hat langst verblüht und stäubt schon. — Wenn wir jest nur acht Tage gut Wetter bekommen! Aber ber Barometer will nicht hinaus."

"Hore Marianne," sagte Breneli. "Sag' mir mal aufrichtig, liebst bu?"

"Db ich mas tue?"

"Ich frage bich, ob bu liebst."

"36? — Wieso?"

"Ach was! — Ich meine, ob du . . . nun ja, ob du einen Schatz hast?"

"Aber Madchen!" rief Marianne, ihr Kopschen zur Seite wendend. "Wie sollt' ich . . .! Und wozu auch? — Nein, ich habe feinen. Gewiß, ich habe . . . Aber wie kommst du nur darauf? — Oder . . ." und sie sah ihre Schwester scheu von der Seite an . . . "solltest du vielleicht, Vreneli? . . . Solltest du lieben? . . . einen Schaß haben?"

Breneli antwortete nicht. Sie spielte mit einer zierlichen Rette aus schlechtem Gold, die ihr von der Brust zum Gurtel herabhing.

"Breneli," fuhr Marianne in gleichem Con fort. "Colltest bu vielleicht . . .? Woher hast du denn die schone Uhrkette?"

"Die Rette meinst bu? Ja? — Die hab' ich noch von ber Mutter."

"Aber fo lug' boch nicht, Breneli! Wie wenn ich nicht mußte, baß man ber Mutter jedes Stuck verkauft hat. — Sag', woher hast du sie?"

"Bon ihm," lispelte Breneli faum horbar und magte nicht auf-

"Bon welchem ,Ihm'?"

"D Martanne!" — ihre Augen füllten sich plotzlich mit Tranen; sie legte beibe Sande ihrer Schwester auf die Schulter und preste die heiße Stirne darauf. — "Bon dem besten, dem schönsten und liebsten, von dem allerliebsten Mann, der auf Gottes Erde lebt!"

und babei weinte und schluchste sie so laut, bag Marianne beforgte, es mochte jemand vom Gesinde zu Silfe herbeieilen.

Sie schwieg eine Weile. Dann fragte sie ernst und ruhig: "Ist er benn auch ehrlich, bieser liebste Mann auf Gottes Erbe?"

"Marianne!" stieß Vreneli vorwurfsvoll hervor.

"Nun, ich frage ja nur. Du mußt es ja wissen, ob er ehrlich ist."
"Sagt' ich bir benn nicht, baß er ber beste und bravste Mann ist?"

Marianne blieb nachdenklich. Endlich fagte sie nicht ohne iberwindung: "Breni! Sei nicht unvorsichtig!"

"Du bist ein Kind," verseste Vreneli gereizt. "Ich bin zwanzig Jahr alt und muß daran benken, mich zu verheiraten. — Wie du nur gleich so schreckhaft sein kannst! Hatt' ich das vorausgesehen, ich hatte dir den Rummer gern ersparen wollen."

Marianne fuhr sich mit der Hand über die Stirne. "Bergib mir, Breni. Es war nicht schon von mir. Ich wünsche dir von Herzen Gluck zu deiner Heirat."

Es war aber in ber Cat bas erste- und legtemal, baf Breneli mit ihrer Schwester über bie Liebe sprach. —

Am darauffolgenden Dienstag, früh um drei Uhr, als die Sonne noch hinter den Bergen lag, gingen die Schnitter auf die Wiese hinaus und mähten das tauschwere Gras. Gegen Mittag kamen die Mägde mit Gabeln und Nechen, um es auszubreiten und von Stunde zu Stunde zu wenden. Es war ein drückend heißer Tag. Marianne hatte im Sause mit der Bereitung des Mittagmahles alle Sände voll zu tun. Nach dem Essen wurde die Arbeit sortgesetzt, so daß man gegen Abend schon mehrere Wagen voll hereindringen konnte. Das übrige blied zu Sausen zusammengeharkt auf der Wiese. Man hatte auf die Nacht allgemein ein Gewitter erwartet, aber es traf nicht ein. Der Mittwoch verlief in gleicher Weise. Um Donnerstag morgen stieg die Sonne blutig rot über die Berge empor, und gegen Mittag türmten sich auf allen

Seiten Wolkenmassen auf; aber wenn es nur bis zum Abend aushielt, so kam auch der letzte Halm trocken in die Scheune. Knechte und Mägde rührten sich nach Kräften; Klaus Holberg stand hoch auf dem Wagen und nahm mit ausgebreiteten Armen von allen Seiten das herausgereichte Heu von den Gabeln, das er gleichmäßig um sich herumlegte, damit die Ladung möglichst groß wurde, und der Wagen doch nicht umschlug, wenn er auf dem ausgehöhlten Feldwege dem Hof zurollte.

"Wir muffen noch einmal fahren," sagt ber Groffnecht. "Es

bleibt grad noch genug für ein fleines Fuber."

"Aber bis dahin regnet es," entgegnet Marianne, die nach dem Mittagsmahl auch mit auf die Wiese gegangen ist und emsig den Rechen führt. "Der Barometer stand heute morgen schon tief genug."

"Dazu brauchen wir feinen Barometer," ruft nun ber Klaus vom Wagen herunter. "hinter ben Bergen bort regnet es schon."

"D du allmächtiger Himmel!" sagt Marianne. "Lauf, Alois! Der Bater soll den Kastor anspannen; an den kleinen Wagen; hörst du! Du führst ihn heraus. — Was stehst du noch?"

"Der Kastor ist dem Vater zu gut; er wird ihn nicht anspannen wollen," entgegnet der Alois, der sich, ohne die Hande aus den Hosentaschen zu ziehen, langsam von einem Seuhaufen erhebt.

"Er tut's bennoch. Geh' nur, sag' ihm, wir hatten sonst morgen ben ganzen Tag zu tun; und wer weiß, ob's morgen gut Wetter ist. — Aber flink, Alois! —"

"Ich gehe ja schon!" entgegnet jener murrisch und macht sich, Die Bande noch immer in den Hosentaschen, auf den Weg.

Wie er etwa nach einer halben Stunde mit dem Kastor und einem kleinen Leiterwagen zurückfehrt, steht das große Fuder, mit Bindbaum und Seil wohl geschnürt, schon zur Absahrt bereit. Der Großfnecht treibt die Ochsen an, während Bethi und Anni, zwei rüstige Mägde, die schwanke Last zu beiden Seiten mit ihren Sa-

beln stüßen. Klaus Holberg, Marianne und die alte Stallmagd bleiben zuruck; die Arbeit geht rasch von statten. Der Klaus steht wie vorher auf dem Wagen, indes der Himmel über ihm von Minute zu Minute schwärzer wird.

"Fertig!" ruft er und fpringt herunter. "Sei, Marianne, so kommen wir doch noch trocken nach Saus. Borwarts Alois, nimm

die Zügel und fahr ju!"

Sleich darauf pfiff ein heftiger Windstoß über die Wiese. Die alte Stallmagd kletterte mit wenig Grazie auf den Wagen, wo sie sich's im duftigen Seu bequem machte; der Alois lenkte den Rastor in der Richtung nach dem nächsten Feldweg, während Klaus und Marianne hinterdrein gingen.

"Der Bauer wird seine Freude haben," sagte Klaus Holberg.

"Mag fein, weil Ihr dabei wart. — Gedenkt Ihr noch lange auf dem Binsenhof zu bleiben?"

"So lang' es Euch gefällt, das heißt, so lange es dem Bauern gefällt. — Mir ist es fast, als sei ich hier geboren und aufgewachsen."

Das Fuhrwerf war kaum in den Feldweg eingelaufen, als Alois die Zügel am Wagen befestigte und die Hande wieder in die Posen steckte.

"Aber wollt Ihr nicht ju Euern Gewerbe jurudfehren?" fragte Marianne.

"Ich glaube, ich hatte feine Lust mehr an der Sattlerei; die Werfstatt ist mir verleidet."

"und bas Wandern, ift Euch bas ebenfalls verleibet?"

"Jawohl! Als ich hinauszog in die Welt, da war ich ganz and bers, da wollt' es mir nirgends gefallen. Jest hingegen . . . Aber Marianne, es scheint mir fast, als war' ich Such nicht recht. Wollt Ihr, daß ich gehe?"

"O nein! Mir feid Ihr recht und lieb, fo lang' Ihr Euch mit bem Bauern vertragt. Und ber ist wirklich umganglicher, feit Ihr

im Haus seid. — Nein, Klaus; ich vertreibe Euch gewiß nicht."
— Bei diesen Worten klatschte ihr ein großer Regentropfen auf die Stirn. Indem sie ihn mit der Schürze wegwischte, rief sie: "Hu, Alois! daß wir nicht noch grad' vor dem Tennstor verzegnet werden!"

"Hü, Kastor! Hü!" schreit der Alois dem Pferd in die Ohren, welches seine Schritte beschleunigt und, kaum vor dem offenen Hose angelangt, ohne ein weiteres Kommando abzuwarten, rechts abschwenkt. Aber der Hos liegt tieser als der Weg, und die Einsfahrt ist abschüssig. Der Wagen rollt dem Kastor auf die Fersen, und der Rastor, durch keinen Zügel zurückgehalten, begibt sich seden Widerstandes, indem er einen schwerfälligen Trab anschlägt.

"Dha!" schreit nun der Alois zugleich mit der alten Stallmagd, die das Rutteln unsanft aus dem Schlummer weckte; "Dha!" rufen Klaus und Marianne. Der Kastor aber beginnt mutwillig zu hüpfen und zu springen und rennt direkt auf den breiten Brunnen los. Noch ein Sat, und er steht mit beiden Vordersüßen in dem angesüllten Trog; die Wagendeichsel ist zerschellt, indem sie mit aller Macht gegen den Brunnenstock pralte; der Wagen halt still, und der halbblinde Gaul streckt erwartungsvoll den Kopf in die Lust. Im nämlichen Moment erblickt Marianne, als war' er aus dem Boden ausgetaucht, den vor Wut bebenden Bauern zur Seite des Brunnens.

Ein langgebehnter Fluch polterte aus seiner Brust hervor, und wie ein wildes Tier auf Klaus Holberg losstürzend, packt er ihn vor der Brust und: "Du Schurke du!" stöhnt er. "Was hat dir die Mähre getan, daß du sie zuschanden treibst? — Dh, ich kenne dich, du hergelausener Strolch; ich hab' es lang' gemerkt. Mich und das Meine zugrunde richten! Auf den ganzen Sof hast du's abgesehn. Aber warte! Ich zeige dir, was für solches Pack sür ein Safer wächst. Fehlte noch, daß die ganze Wirtschaft über dem Landstreicher aus den Fugen geht; dreht sich doch so schon

alles um ihn! Ich bin Nebensache! — Und mein braver Kastor ... Aber der Kerl hat kein Gesühl! ... Komm, Kastor! Komm, guter Bursche ... komm ... — und er tritt herzu und will den Gaul streicheln. Dieser aber weicht scheu zurück, obschon der Bauer von der Seite kommt, wo er blind ist. So muß denn doch Klaus Holberg herbei und ihn ausspannen. — "Der Alois ist an allem schuld!" murmelt er zwischen die Zähne, während er die Deichselkette aushängt.

schummert dich der Alois! Soll wohl ausbaden, was du angestellt, he? Willst ihn auch verderben! — Ha, meinen Alois verderben! Wein Herzblatt! Meinen unschuldigen Jungen!" — Und dabei hebt er den Bengel auf und kußt ihn auf Stirn und Wangen, und der weicht nicht zurück wie der blinde Gaul, sondern macht ein Gesicht, so harmlos, als sei er gar nicht dabei gewesen, sondern habe sich die ganze Geschichte eben erst zu seinem großen Bedauern erzählen lassen.

Marianne stand sitternd baneben. Sie hatte nicht gewagt, ein beruhigendes Wort einzuwersen; ihre Blide hatten nur immer mit angstlichem Bangen diesenigen des Anechtes gesucht, um ihn von seder Entgegnung abzuhalten. Derweilen war die alte Stallmagd auf dem Wagen trot des entsetlichen karmens und des beginnenden Gewitterregens wieder eingeschlafen.

# Fünftes Rapitel

a is jum Abend hatte sich ber Bauer beruhigt und lachte und Icherste wieder in feiner Weife. Aber fein Betragen gegen Rlaus Holberg mar von senem Tag an fo verändert, daß man hatte glauben follen, einer von beiben fei ein gang anderer Menfc geworben. Bei leuten, bie auf bem Wege find, irrfinnig ju merben, zeigt es sich mohl, daß sie ploglich gegen eine Person, mit ber fie stets im besten Einvernehmen gelebt, ben unüberwindlichsten Saß empfinden, fo bag ihnen, sobald fie ber Person ansichtig merben, Die Galle überläuft. Uhnlich ichien es fich bei bem Bauern gegenüber Klaus Holberg zu verhalten. Schaben mar ihm aus dem Borfall nicht erwachsen; ber Anecht hatte noch am felbigen Abend aus einer jungen Efche eine neue Deichsel geschnitt und bes andern Tages auf eigene Rosten vom Schmied ben Beschlag barumlegen laffen. Auch ber Rastor mar munderbarermeise tros Alter und Gebrechlichfeit unverfehrt bavongefommen; aber bas alles ach. tete ber Bauer nicht; Rlaus Solberg mar ihm von nun an nur noch ein Schurfe und ein Lumpenferl, bem er weniger vertraute, als bem ichlechteften unter bem Gefinde. Was ber Jungling auch beginnen mochte, es war alles nicht recht. "Der Satan!" fagte ber Bauer. "Beimtudifc tam er angeschlichen, hat fich eingenistet wie bas Ungeziefer, hat fich gemaftet, alles an fich geriffen und

mir das Saus auf den hund gebracht. Run bin ich in meinen eigenen Wänden nicht herr mehr — ber Satan, der!"

Rlaus hatte sich das zweiselsohne nicht gefallen lassen, wenn er nicht — ja, das war's; wenn er nicht der seiten überzeugung gewesen wäre, den Bauern mit der Zeit doch noch umstimmen zu können. Marianne aber dachte anders; sie sah im Geiste schon den Augenblick nahen, wo er das Ränzel auf dem Rücken vor den Bauern treten werde und sagen: "Bauer, ich war' Euer größter Schuldner geblieben mein Leben lang, aber Ihr selber habt Euch redlich entschädigt. Gehabt Euch wohl, Bauer, und sucht Euch einen Besseren!" — und wenn sie daran dachte, so wurde ihr so unendlich traurig zumute; und warum auch nicht! Hatte der Bauer doch so manches Geschäft dem Klaus überlassen und sich nicht mehr darum besümmert. Wer wollte das alles besorgen, wenn der Klaus nicht mehr da war?

"Bauer", sagte sie eines Abends, als sie mit dem Alten allein mar, "Ihr werdet's noch so weit treiben, daß er Euch einfach ba-

vonläuft."

"Wer benn?"

"Den Klaus mein' ich. Er zeigt boch ftets guten Willen, und bie

andern find nicht beffer als er."

"Ach was!" brummte der Bauer und erhob sich. "Seine Meinung wird man boch sagen durfen! Ein sauberer Anecht, der das nicht vertragen fann!" und damit druckte er sich zur Stubenture hinaus.

Marianne fand nur zu bald Gelegenheit, das Wort zu bereuen, das sie zugunsten des Knechtes einzulegen gewagt. Des Bauern Grobheit gegen ihn machte boshaften Krankungen Plat, und schon nach Verlauf von vierzehn Tagen trat ein Ereignis ein, das dem Faß den Boden einschlagen sollte.

Der alte unschuldige Raftor lieferte wieder die Beranlassung. Der Bauer pflegte ihn namlich nicht nur vor die Chaise zu spannen,

fondern benutte ihn auch bei außerordentlichen Gelegenheiten, troß seiner Einäugigkeit, noch als Neitpserd, wie denn jener übershaupt ursprünglich Ravalleriegaul gewesen und als solcher seit in den Besitz des jungen militärpslichtigen Binsenhosbauern übergegangen war.

Drei Stunden vom Binsenhos entsernt war nun eine alte Bäuerin gestorben, die leste Tante des Bauern. Um Sonntag war Testamentseröffnung, und da der Bauer keine geringe Erbschaft zu machen hosste, so gedachte er möglichst nobel auszutreten, zumal, da sich seine ganze übrige Verwandtschaft, mit der er stets auf etwas gespanntem Fuße lebte, aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls dort einsinden werde.

"Den Raftor fatteln und vorführen!" maren feine Worte, als er am Sonntag fruh gestiefelt und gespornt in Die Stube trat. Es war ein herrlicher Berbsttag, und die Sonne versprach tros ber vorgerudten Sahreszeit gegen Mittag noch recht brudend zu merben. Der Bauer mar etma eine halbe Stunde geritten, als er bie Bugel straffer faßte und fagter "Du, Raftor! Dachen wir einen fleinen Trab! - In Diesem Tempo fommen mir zwei vor Abend nicht gur Cante." Der Raftor aber tat gar nicht, als hatte er es gehort; felbft bann noch nicht, als ihm ber Bauer Die Sporen und folieflich die Gerte gab. Er ichien burchaus nicht anders als Schritt gehen ju wollen, und ba er es an Starrfopfigfeit mit bem Bauern wohl aufnahm, fo mußte jener nachgeben und man blieb beim Schritt. Diefer Schritt mar nun freilich etwas außerst Trauriges, bas heißt nicht halb so ausgiebig wie berjenige bes ersten besten Sandwerksburichen, und so wurde es nachmittags brei Uhr. ebe Die beiben ihren Einzug bei ber toten Sante halten konnten. Der Raftor murbe in ben Stall geschoben, und fein Berr fab fich ber Maffe von Geschäften halber genotigt, auf dem Dofe zu übernachten.

Alls er bes anderen Sags wieder aufgefeffen, wollte es ihm anfange icheinen, bem Raftor habe ber Safer ber Dahingeschiedenen nicht weniger gut getan, als ihm selber ihr geräuchertes Schweinesseisch und ihr Zwetschgenwasser. Etwa nach einer Stunde Weges aber machte das Tier halt und war weber durch Prügel noch Schmeichelworte einen Schritt weiter zu bringen. Schließlich, da der Bauer in seinen Bemühungen nicht nachließ, legte es sich samt seinem Neiter gemächlich zur Erde.

Der Bauer fluchte, daß das Gevögel im nahen Forst aufstog. Angesichts des unerschütterlichen Gleichmutes aber, womit der Rastor auch das über sich ergehen ließ, mußte er sich doch dazu bequemen, abzusteigen und dem Tier in Gutem wieder auf die Beine zu helsen. Wie er es nun so um sich herumgehen ließ, stellte es sich heraus, daß es, offenbar infolge des langen Stehens im heimatlichen Stall, an allen Gliedern steif geworden war. So blied denn dem Bauern nichts anderes übrig, als es am Zügel nachziehend, den Weg zu Fuß fortzusezen, wobei er alle zehn Schritt über seine alten eingerosteten Ordonnanzsporen stolperte.

Auf dem Binsenhof war der Klaus der erste, der ihm entgegentrat; der Bursche kam ihm wie gerusen. Aus Wut, die er auf dem vierstündigen Marsche in der Sitze des Mittags in seiner Seele ausgespeichert, sand er hier Gelegenheit binnen zehn Minuten in befriedigendster Weise auszuladen. So mußte der Klaus an allem schuld sein; das heißt er sollte alles vorher so eingerichtet haben, und zwar nicht allein aus Bosheit, nein, aus bewußter Gewinnsucht. Das Leben des Bauern war es zum mindesten, worauf er es abgesehen, um sich dann ohne weiteres seiner Habe bemächtigen zu können. Das war sa sowieso längst sein einziges Bestreben — kurz, Klaus Holberg war nicht nur ein ganz gemeiner Schurke, sondern er war ein Verbrecher, sur den der Galgen Enade und das Zuchthaus Barmherzigkeit gewesen wäre.

Der Jungling stand ba, dunkelrot vor Born. Es fehlte wenig, und er ware dem Bauern an die Rehle gesprungen. Er zitterte und bachte nicht daran, ein Wort zu erwidern. Indessen war das Gesinde auf dem Hose zusammengelausen, und während der Bauer seine Rede in noch gehaltvolleren Ausdrücken zu wiederholen begann, glaubte Klaus in einigen Gesichtern Schadenfreude zu lesen. Er machte einige Bewegungen nach vorn, etwa so, als wollte er eine Wand einrennen, saste dann seinen Kopf zwischen beiden Händen, drehte ihn und damit seinen ganzen Körper gewaltsam rechts um und ging sesten Schrittes ins Haus. Der Bauer brummte und pfiss einiges und war nach wenigen Minuten seinen übrigen Leuten gegenüber von einer Heiterkeit, ähnlich dersenigen, die uns überkommt, nachdem wir ein Bad genommen. — "Nein, dieser Klaus!" wandte sich Bethi, die Ruhmagd, voll ausrichtiger Entrüstung gegen ihre Kollegin Anni, als schon beide wieder bei der Arbeit waren.

Die Sonne war hinter die Berge gefunken, und friedliche Schatten hatten sich über den Hof gebreitet. In seiner guten Rleidung, das Ränzel auf dem Rücken, den Hut in der einen und einen schweren Knotenstock in der andern Hand, trat Rlaus Holberg in den Garten hinter dem Wohnhaus, wo Marianne auf der Bank unter dem Flieder saß und das Kraut von einem Korb von Nüben schnitt. Als sie seiner ansichtig wurde, entsiel ihr das Messer; sie bedeckte ihr Gesicht und wandte sich ab. Offenbar hatte sie alles mit anzgehört.

"Marianne," fagte Klaus, als er vor ihr stand. "Der Bauer und ich, wir zwei passen nicht für einander. Drum ist's besser; ich gehez sonst gibt's noch ein Unglück, und das wär' für beide nicht gut. Ich kann aber nicht gehen, bevor ich — Euch — Euch etwas mitgeteilt habe. — Marianne! — Hört mich ruhig an; ich möchte Euch gern etwas sagen."

Marianne weinte. Klaus Holberg brehte seinen Hut zwischen ben Fingern und ließ dabei den Stock sallen. Er hob ihn hastig auf und fuhr etwas geläusiger fort:

"Daß ich Euch herslich lieb habe, baß ich feit einem Bierteljahr

jede Stunde nur an Euch gedacht, das werdet Ihr längst gemerkt haben. Ich aber weiß nicht, wie es mit Euch steht, was Ihr von mir denkt und ob ich Euch wert scheine, Euer Mann zu werden. Jest zieh' ich wieder von dannen, um von neuem das Glück zu suchen. Marianne — laßt mich nicht im Ungewissen fort! Gebt mir ein Wort mit, an das ich mich halten kann!"

Alber sie vermochte das Wort nicht auszusprechen, schluchzend sank sie an seine Brust. Alsbald traten auch ihm die Tranen in die Augen, so sehr er sich dessen erwehrte. Er versuchte, sein Lieb zu trosten, war aber so angstlich und verwirrt, daß er nach einigen unvollendeten Redensarten steden blieb. Es folgte darauf ein längeres Schweigen.

In dem kleinen Garten standen viele Nosenstöcke. Alle waren verblüht, bis auf einen, an dem noch eine einzige Nose hing. Auch diese hatte bereits mehrere Blätter verloren und neigte sich traurig zur Erde. Dennoch brach sie Marianne und steckte sie dem Jüngling auf den Hut. Alls Dank dafür ließ sie sich willig einen heißen Ruß auf ihre frischen, vollen Lippen pressen.

"Marianne," sagte Klaus sehr ernst, indem er sich aus ihren Armen wand. "Länger als ein Jahr sollst du nicht warten. — Wenn mir mein Plan gelingt, so bin ich schon früher wieder hier. — Wenn nicht, so soll dein Glück nicht darunter leiden. — Leb' wohl, Marianne!"

Er druckte ihr die Hand und verließ den Garten. Das Madchen sah ihm noch lange nach, während Tranenströme ihre Wangen nenten. Sie seuszte aus tiefster Brust auf. Dann suhr sie sich mit der Hand mehrmals über die Stirne und kehrte zu ihrer Arbeit zurück.

## Sechstes Rapitel

🥵s folgten trube Stunden für Marianne. Noch nie in ihrem Leben hatte fie fich so einsam gefühlt. Die mannigfache Beschäftigung in Saus und Sof vermochte ihren Schmerz nur teilweise zu lindern. Ihre Gedanken schweiften von der Arbeit ab und ergingen sich in trostlosen Traumen und Vermutungen über bas Schidfal bes Geliebten. Denn sie liebte ihn; bas gestand sie fich freudig ein, und bann mar all ihr Wefen von Glud burchbrungen. Aber mit ber Erfenntnis biefes Gludes war ihr ber Schmers ber Trennung erwachsen, und oft murbe es ihr nicht leicht, an ber hoffnung bes Wiebersehens festzuhalten. — Go jaubert ber Traumgott bem Menschen icone Gestalten, himmlische Bilber por Die Seele. Begierig, Die unsteten Linien beutlicher ju erfaffen, beftet ber Traumende mit aller Macht seine Blide barauf. Da gerreift ber Schleier, und Reenpracht, Blumenauen und Balb und Wonne find babin. Ein Unglud zu ertragen wird oft leichter, als ein Glud zu entbehren, beffen Geligfeit wir voll und gang zu erfaffen vermocht.

Dann kam ber lange traurige Winter, und in Mariannens Bersen wurde es so still wie rings in ber weiten Natur. Es fehlte ihr aller Mut, um frohlich abzuwarten. Sie sagte sich, sie sei ein geringes Geschöpf, um bessentwillen nichts Luserordentliches gesche-

hen könne; der Klaus aber werde viel reicheren, schöneren Madchen begegnen. Da ihr der Glaube abging, schuf sie sich selbst eine trostlose Gewisheit. Sie selber werde ihm treu bleiben, das wuste sie,
und wenn er noch so lang auf sich warten ließe; er hingegen —
sie dachte nicht schlecht von ihm — aber hatte ihn das Geschick
ihr nicht schon entrissen, nachdem er ein einziges Mal ihren Mund
berührt.

Ihrer Schwester, die sie in letter Zeit nicht mehr so häusig gesehen, hatte sie nichts zu verraten vermocht. Vreneli schien so voll von ihrem eigenen Glück, daß Marianne besorgte, ihr herz möchte keinen Raum für das Leid der Schwester übrig haben. Übrigens ging Vreneli seit einiger Zeit mit der Absicht um, den Dienst im Städtchen zu quittieren und eine Stelle in der Hauptstadt anzunehmen. Sie konnte dort mehr verdienen, hatte angenehmere Beschäftigung und, was wohl die Hauptsache war, sie wollte doch noch ein wenig von der Welt sehen, bevor sie dem bravsten aller Menschen zu Liebe unter die Haube ging. Indessen nähte sie bereits Tag und Nacht an ihrer Aussteuer.

Der Bauer zeigte sich, seit Klaus Holberg ben Hof verlassen, gegen Marianne noch freundlicher als zuvor. Bisweilen wollte es ihr scheinen, als begriffe er ihren Rummer. Er gestattete sich auch nicht den geringsten Tadel, war um ihre Gesundheit besorgt und fragte sie oft um ihre Meinung. Marianne war das nicht recht; sie hatte sich weit lieber schimpsen und hudeln lassen, um ihn nach Herzenslust hassen zu können. Er war aber auch mit dem Gesinde verträglicher geworden, und selbst das Vieh im Stall hatte alle Ursache, sich der bestehenden Verhältnisse zu freuen.

Was das Madchen bei alledem am meisten an den Sof sesselte, war der ungeratene Schlingel, der Alois, den sie von Jugend auf gepflegt, und der es ihr nun durch Widerspenstigkeit lohnte. Aber lieben mußte sie ihn doch, weil sie ihn, eigentlich ohne eigenes Verschulden, stracks ins Verderben rennen sah. Arbeiten durfte

er nicht; er hatte ja jest soviel für die Schule zu tun. Dagegen hatte ihm der Bauer eine Flinte gekauft, mit der er von fruh bis spat auf Spaten und Krahen lauerte. Er hatte auch bereits einige

Ragen erlegt.

Im Frühjahr ging die Saat auf, und der Wein erfror in der Blüte. Die Hundstage brachten Gewitterwolfen, vielen Schweiß und Hagelwetter; und als das Heu hereingebracht war, wurde Marianne so zerstreut, daß es der Bauer für gut fand, ein ernstes Wort einzulegen. Er tat es unter vier Augen, wohlmeinend und maßvoll. Troßdem half es nicht; Marianne konnte des Nachts vor Aufregung nicht schlafen und den Tag über ging sie wie träumend umher; dis sie schließlich, als ihre Widerstandskraft erschöpft war, von einem heftigen Typhus befallen wurde. Als sie aus den andauernden Fiederphantasien zum Bewußtsein erwachte, war der Jahrestag der Trennung längst vorüber, und der Ersehnte war nicht zurückgekehrt.

So verfloß ein Jahr und ein zweites. Alls man an ben langen Binterabenben wieder in ber niedrigen Stube beifammenfaß - auch ber Alois rauchte bereits seine Pfeife und unterhielt fich ausschließlich mit ber Sufanne, einer fur ihre fechgehn Lenge ausnehmend ftarfentwidelten Magb, bie ihn burch ihren Mutwillen fortwahrend jum besten hielt; ber Bauer mar noch vor Dunkelmerben ins Stabtchen gegangen; jest mußte er jurudfehren; fcmere Tritte tonten auf bem Sof, im Sausflur; jest ging bie Tur auf - ba war Marianne oft fo fest überzeugt, baß er wieber fagen werbe wie bamale: "Draufen an ber lanbstraße ba liegt einer; wenn ber heut nacht nicht aufsteht, morgen tut er's gewiß nimmer." -Aber ber Bauer feste fich schweigend neben fie und begann erft nach einer Beile, nachbem er vollig aufgetaut, vom Ralender ober auch vom Raftor ju fprechen. Go fam ber Fruhling, ber Serbst und ein britter Fruhling, und fein Mensch auf bem Binfenhof fchien fich mehr bes einstigen Knechtes zu erinnern. Marianne, bie

mahrend ihrer Rrantheit mager geworden mar, hatte allmablich ihre fruhere gude und Frifche wiedererlangt, und mit ber Genefung war auch ihr Gleichmut jurudgefehrt. Gie verfah wie juvor Die Stelle ber Sausfrau, und, ba fie ber Bauer als folche ju murbigen ichien, indem er ihr jest fast mit Ehrerbietung begegnete, fo jogerte fie teinen Augenblick, als er eines Sonntage vor fie tretend fie fragte, ob fie nicht feine Frau merben wolle - fie bachte eben nur an Saus und Sof, an ben Alois, an alles, mas pernunftia sei, wie an bas, mas ohnehin schon gemunkelt murbe, und zogerte deshalb feinen Augenblick, ihm mit einem unbedingten "Ja!" ihre Zustimmung zu erklaren. Wier Wochen später mar bie Sochzeit. Die Stube auf bem Binsenhof hallte wider von ben Stimmen ber reichsten Bauern im Umfreis, Die mit Weib und Rind gelaben waren. Der neugebackene Chemann ftrahlte vor Stolg und Gelbftbefriedigung; fein Sohn Alois fant ichon gegen vier ilhr nachmittags unter ben Difc, und die junge Gattin und Mutter legte felber wacker mit Sand an, als man ben Burichen zu Bett brachte. -

Es bedürfte wohl kaum der besonderen Erwähnung, daß sich die zweite She des Binsenhosbauern um kein Haar friedlicher als die erste gestaltete. Es gibt nun einmal solche Käuze; sie verstehen es vorzüglich, sich in den Besit eines Gutes zu setzen, aber es sehlt ihnen alles Geschick, sich des errungenen Besitzes in Ruhe zu erfreuen. Solchen Leuten genügt es schon, an gewisse Werhältnisse gebunden zu sein, um sie durchaus schlecht zu sinden und mit neidischen Blicken die Habe des Nachdarn zu betrachten. Ein altes Wort sagt, daß sedem Narren die eigene Kappe am besten gefällt; es mag das auf närrischer Selbstüberhebung beruhen, ist aber zweiselsohne gescheiter als das Tun und Treiben so vieler grundgescheiter Menschen, die stets nur an dem Gesallen sinden, was ihnen augenblicklich versagt ist.

So umsichtig sich ber Bauer gezeigt hatte, folang er noch auf Freierefüßen ging, so unpolitisch und tappisch benahm er fich spater

als Chemann. Vom ersten Tag an war er mistrautsch und glaubte, sich durch Verschlossenheit Respekt verschaffen zu mussen. Marianne, die diese Veränderung nicht verstand, stellte ihn offen zur Rede. Nun hielt er seine Vesurchtung wirklich sür eingetrossen, er glaubte seine Rechte als Herr und Gebieter verletzt und wurde grob. Das junge Weib aber setzte sich energisch zur Wehr. Um diesen Trotz nun zu brechen, warf er ihr vor, sie hätte ihn nur geheiratet, um ihn beerben zu können. Das Mittel erwies sich als wirksam, denn Marianne sand in der Tat keine Antwort darauf. Das Schlimmste dabei war aber, daß der Bauer, nachdem er besagtes Mittel mehrmals angewandt, allmählich dazu kam, seiner eigenen Verleumdung Glauben zu schenken. Nun ließ ihn der teufslische Wahn Tag und Nacht nicht mehr aus den Klauen, und sein und seiner Umgebung Mißgeschick war von neuem auf unberechens dare Zeit gesichert.

Stand er frühmorgens in seinem Kämmerlein vor dem erblaßten Spiegel, um sein graues Haar zu ordnen, so erwachte schon bittrer Neid in seinem Herzen. Trat dann das junge Weib, frisch und blühend wie ein Frühlingstag, über die Schwelle und bot ihm den Worgengruß, so schwoll bei ihrem Anblick die Galle höher empor, und er antwortete ihr mit einem schlecht verhaltenen Fluche. Und wenn ihm eine halbe Stunde später der niedrigste seiner Knechte auf dem Hofe begegnete, so fühlte er sich dergestalt von Eisersucht gefoltert, daß er den bartlosen jungen Tolpel, der ihn mit bloden Augen halb kindisch, halb tierisch angloste, am liedsten erwürgt hätte.

Wie kommt es aber, daß Marianne, die ihn bisher doch so ausgezeichenet zu berechnen und zu sühren gewußt, nun auf einmal den Faden verlor und selber ein Opfer seiner Eigenart wurde? Wie kommt das, da sie ihn doch nicht aus Liebe genommen? — Oder begann sie vielleicht als Gattin unwillfürlich ihre Pflicht doch mit mehr Ernst und Strenge auszusassen, und blieb gerade deshalb ihr Blick

nicht ungetrudt? Wer weiß? — Und dann war es ja auch der Bauer gewesen, der sich zuerst ohne allen Grund von ihr abgewandt. Und daß sie, die das Gegenteil erwartet, ihm dabei nicht solgen konnte, ist nicht zu verwundern. Da sie nun aber sein Betragen nicht mehr verstand, begann sie allmählich sich selber Vorwürse zu machen, zumal da sie nicht anders konnte, als ihn bemitleiden; und aus diesen und einigen anderen Gesühlen entwickelte sich jest erst etwas in ihrem Herzen, was an Liebe grenzte, allerdings nur zu häusig von Grosl und Verachtung unterbrochen; denn warum der Bauer damals den Klaus vom Hose getrieben, warum er dann gegen sie selber so freundlich gewesen, das alles war ihr jest so klar, daß sie sich mehr als einmal des Tages vor die Stirne schlug und den Boden stampste. Aber sie gab sich Mühe, nicht mehr daran zu denken; sie durste ja nicht; sie war ja das Weib eines andern.

So gab es benn wieder ewig nur Streit und Sader auf dem Binsenhof. Täglich war die Veranlassung eine andere, wenn auch der Grund immer derselbe blieb. Jedes Wort wurde gereizt gesprochen und böswillig aufgefaßt, und des Jammers war kein Absehen, bis an einem kalten Dezembernachmittage ein Ereignis eintrat, das eine plögliche Veränderung der Verhältnisse mit sich brachte.

Marianne saß nach dem Mittagsmahl allein in der Stube, als sie die Mägde vor der Tür unruhig flüstern hörte. Sie stand auf, um nachzusehen, was es gabe, da trat ihr der Franz, der seit Klaus Holbergs Abschied Großenecht war, mit unsicheren Schritten entgegen und stotterte und sagte, der Bauer sei tot. Marianne fühlte ihr Herz zusammenzucken; es schwindelte ihr, und sie mußte sich am Ofen halten. Darauf starrte sie den Knecht mit ausdruckslosen Augen schweigend an, als sei sie aus einem bosen Traum erwacht.

Indessen lag der Bauer mit eingeschlagner Schläse im hintersten Winkel des dunkeln Stalles und regte kein Glied mehr. Er schien dem Rastor, der bort von altersher seinen Plag hatte, den stark

16\*

angeschwossenen linken Hintersuß haben einwickeln zu wossen. Als dann Marianne, am ganzen Leib zitternd, gesolgt von Franz und den Mägden, hereintrat, stand der Gaul regungslos in die Scke gedrückt. Den kranken Fuß hielt er emporgezogen und blickte scheu nach der vornübergestürzten Leiche um. Zwei Stunden später kam auch der Alois heim, nachdem man ihn vergebens in der ganzen Umgegend gesucht hatte. Seine Stiesmutter schwamm in Tränen und verwochte ihm keine Silbe zu antworten. So ließ er sich denn in die Rammer sühren, wo man seinen Vater derweil auf ein Bett gelegt hatte. Dort litt es ihn aber nicht langez er begab sich in den Stall und schlug mit dem Peitschenstiel so lange auf den Rastor los, die ihm die Krast ausging. Das mag auch mit geholsen haben, daß der kranke Fuß nicht wieder gesund wurde. Man sah sich genötigt, das Pserd niederzustechen, nachdem es seinen Herrn nicht ganz um vierzehn Tage überlebt hatte.

Weihnachten und Neujahr waren dustre Feiertage. Die Tranen waren zwar bald versiegt; man konnte von niemandem sagen, daß er über den Todessall untröstlich gewesen ware. Das aber war eben das Drückende. Trauern ging nicht, und munter sein ging noch weniger. Dabei sühlten sich alle schuldbewußt, nicht anders, als wäre ihnen eben erst eine strenge, herzerschütternde Bußpredigt gehalten worden; und die junge Witwe litt nicht am wenigsten. Sie zeigte sich mürrisch und verschlossen; mit Widerwillen ging sie an all die neuen Geschäste, die mit einem Mal auf sie eindrangen. Trozdem bewies sie dem Advosaten und den Gemeindebevollmächtigten gegenüber viel Umsicht und Entschiedenheit und wahrte nach Rräften die Interessen ihres Kindes.

Der fünfzehnjährige Alois, der es indessen mude geworden war, der lustigen Susanne zu flatieren, zumal er sich dem Großfnecht hintangesetzt sah, auf welchen er infolgedessen allen Saß seiner Seele konzentrierte, war wenig mehr auf dem Hose anzutreffen. Er hatte sich einigen Schulkameraden angeschlossen, die den Bauernsohn

nur deshalb nicht von sich wiesen, weil er immer Geld bei sich sührte, ein Vorzug, dessen sich die Sprößlinge der Spezereihandler und anderer gewichtiger Persönlichkeiten nur selten zu erfreuen hatten. Er aber wußte seiner Mutter das Geld unter vielen Vorwänden abzuschwaßen, und wenn sie nicht mehr darauf einging, so wandte er sich an seinen Vormund, einen alten, behäbigen Virger, der an dem ausgeweckten Mündel stets seine Freude hatte. Übrigens gereichte das Geld ihm selber am meisten zum Schaden; denn wenn irgendein von der jungen Gesellschaft ins Werf geseichter Unsug an den Tag kam, so stellten ihn seine Kumpane als Sündenbock hin. So kam er über sein Verschulden mit der Zeit in Verruf, worauf es die andern für gut fanden, sich von ihm zurückzuziehen. Wie er sich nun allein sah, ging er seine eigenen Wege, aber keine besseren.

Wollte ihm seine Mutter zurechtsezen, so wars er ihr wutende Blicke zu und rannte davon. — "Alois," sagte sie eines Tages. "Meinst du denn wirklich, daß ich dir bos will? — Hab' ich dich nicht gepstegt, seitdem du auf der Welt bist; und jest, da du keinen Vater mehr hast, sollt ich dich weniger gern haben!" — Da brach er denn in helle Tränen aus und weinte und schluchzte, daß es Warianne die Rehle zuschnürte. Aber schon des andern Tages kam er wieder vor Dunkelwerden nicht nach Haus.

### Siebentes Rapitel

Mon nun ab verflossen Jahr um Jahr ohne andere Abwechs: Lung, als wie sie das Auffeimen im Fruling und der herbstliche Blatterfall mit fich brachten. Marianne ichien nicht alter gu werben; sie fah gefund und fraftig aus und galt fur bie iconfte und reichste Bauerin in ber Umgegend. Auch brangten sich viele Kreier in ihr Saus, alles hubiche oder wohlhabende Bauernichne. aber sie wies sie gleichgiltig ab, fie hatte ihr Berg ju Grabe getragen; sie felbst mußte bas nicht einmal, so tot lag es in ihrer Bruft. Wie die meiften Menschen, so hatte auch fie einmal in ihrem leben an ein kommendes Glud geglaubt, hatte von Liebe getraumt und auf beffere Zeiten gehofft. Wurde fie jest jufalig baran erinnert, so schämte fie fich ihrer Torheit und fuhr fich rasch mit der fleinen, ichwieligen Sand über die Stirne. Sie mar ja auch tatfächlich langft nichts mehr als die lebendige Tagesordnung, bie morgens damit begann, daß sie bas Gesinde weckte, und abends, menn alles auf bem Sof gur Rube gegangen, ein Ende nahm, um neue Rrafte fur ben fommenden Tag ju fammeln. Ihr, die von Jugend auf baran gewohnt mar ju bienen, fiel bas eben nicht fcmer, und fo nahm fie schließlich auch ben nimmer enbenben Rummer, ben ihr ber einzige Gohn bereitete, als eine Schidung bes himmels hin, an der fie nichts mehr andern ju fonnen glaubte.

Der Alois war namlich berweil aus der Schule entlassen, und einzgesegnet worden. Darauf hatte er sich wieder nach lustiger Rameradschaft umgesehen und solche in einigen Bauernburschen des nächsten Dorses gefunden, die ihn wacker bezahlen ließen und dazsür seine Späße belachten und seine Gesundheit tranken. Diese Gesundheit war übrigens durch das wüste Treiben schon in ihren Grundsesten erschüttert worden, worin nun der Alois hinlänglich Grund sand, erstens nicht zu arbeiten, und zweitens unbekümmert lustig weiter zu leben. — "Ich schneide das Korn, solang die Sonne scheint," hatte er dem Pfarrer, der ihn zu ermahnen gebachte, geantwortet.

Marianne hatte ihre Liebe ju Grabe getragen. Alber noch einmal follte sie aufleben, noch einmal sich freuen im Licht und hoffen und barren, noch einmal bangen und schmerzlich zusammenzucken, um bann zu ruhen fur alle Zeiten. Das ift eine feltsame Ginrichtung in der Welt, daß der Winter nicht abzieht, ohne über ben blubenben Mai noch einige Schneesturme zu werfen; besgleichen scheibet ber Sommer nicht, eh' er nicht nach ber Weinernte noch einmal all feine Glut ausgegoffen, und ber Rranke fühlt fich erft gefund, nachdem es ihm mahrend seiner Genesung noch einmal recht elend jumute gemefen. Sei es nun, bag Marianne in stillen Stunden boch wohl in Wehmut noch vergangener Dinge gebachte und bavon gebeilt werden follte, ober mar es nichts als bie naturliche Folge ber bereits ergahlten Begebenheiten, furg, als eines Tages alle beim Mittagsmahl fagen, trat bie jungste Ruhmagd herein und bat um Brot für einen armen Reisenden, ber auf ben Sof gekommen; und als die Bauerin nach beendeter Mahlgeit über den Sof ging, trat ihr ein bartiger junger Mann in vernachlässigter Rleibung entgegen und bat mit unsicherer Stimme um Arbeit. Rachbem fie einen flüchtigen Blid über feine ernften Buge geworfen, fab fie betroffen zu Boben - es mar Rlaus Solberg.

"So mogt Ihr bleiben," fagte fie zogernd und noch immer fein

Auge meibend, "bis ich im Städtchen oder sonstwo Beschäftigung für Euch gefunden," — und so blieb der Rlaus. Marianne aber sand lange keine Beschäftigung für ihn, während er sich wiederum so nüglich auf dem Hose machte, daß es niemandem eingefallen wäre, ihn wegzuwünschen. Er arbeitete von früh bis spät, sprach wenig und erwähnte mit keiner Silbe die Vergangenheit. Was Wunder, daß sich nun troß allem und allem auch Marianne allemählich mit seiner Unwesenheit befreundete.

Und was kounte sie überhaupt gegen ihn einwenden? — Freilich, — sie erinnerte sich zwar nicht genau mehr — aber ohne Grund würde ihn der Bauer doch nicht fast zum Haus hinausgesagt haben. So tief lag ihre Liebe begraben, daß sie sich jenes Grundes in der Tat nicht erinnerte.

Wie bereits erwähnt, hatte der Alois wieder eine lustige Gesellsschaft gefunden. Diese Gesellschaft nun war es, die ihn zuerst darauf ausmerksam machte, daß der Hof seines Baters unversehens einen neuen Herrn bekommen könnte. Das leuchtete ihm ein. Zwar konnte ihm, solang er nur die Taschen voll Geld hatte, der ganze Krempel gestohlen werden. Daß er aber etwas in Händen hielt, womit er gelegentlich seiner Stiesmutter ihre Bosheit heimzahlen konnte, das erfüllte ihn mit geheimer Genugtuung. Fürs erste beschloß er übrigens noch zu schweigen und den Klaus ruhig Flur und Feld bestellen zu lassen.

Marianne ihrerseits war eine kluge Frau. Sie besaß zur Genüge Erfahrung, um einen Tolpel von einem gescheiten Ropf und einen Schurken von einer ehrlichen Haut unterscheiden zu können. Demgemäß gab sie nicht wenig auf den Nat von Leuten, die sie schäßen und achten mußte. Als ihr nun eines Tages der Steuerzettel ins Haus getragen wurde, fragte sie Klaus Holberg, was er von demselben halte, ob sie nicht vielleicht zu hoch tariert sei und somit rekurrieren solle. Man hatte eben Feierabend gemacht. Der Knecht sagte ihr in kurzen Worten seine Meinung und entfernte sich. Die

Bäuerin stand auf, und nun erst fiel es ihr ein, daß sie sich im Garten befand. Über ihrem Kopfe rauschte der hohe Flieder, und sie bekam hestiges Herzklopfen. Und noch am nämlichen Abend erskläte sie dem Knecht, daß sie jest keine Arbeit mehr für ihn habe. Als jener nun am andern Morgen abziehen wollte, konnte er sein Känzel nicht sinden. Marianne meinte lächelnd, er werde es wohl absichtlich versteckt haben. Das war aber nicht der Fall; sie selber hatte es versteckt. Sie hatte ihm spät abends noch eine Schinkenwurst einpacken wollen und war dabei auf eine vertrocknete Rose gestoßen.

"Mutter, gib mir Geld!" fagte ber Alois, eine Stunde vor Mitternacht in die Stube tretend. Seine Augen irrten scheu in den dunkeln Ecken umber; seiner Mutter, die am Spinnrad saß, schenkte er nicht einen Blick.

"Du hast heute schon genug getrunken," sagte sie. "Leg bich zu Bett; ber Herr Doktor hat bir ja auch Ruhe befohlen."

"Gib mir Gelb, Mutter!"

"Geh' ju beinem Bormund. — 3ch habe feins."

"Mutter, ich laffe mich von bir nicht jum Narren halten. Gib mir Gelb, fag' ich jum lettenmal."

"Und ich habe bir schon gesagt, baß ich feins habe," sagte sie, ruhig meiter spinnend.

Der Allois verließ bas Zimmer; Marianne feusste. Nach einer Beile fehrte er jurud und trat bicht vor fie bin.

"Gib mir Geld, Mutter!" Seine Buge hatten einen unheimlich brohenden Ausbrud.

"Du warst in ber Kammer und haft die Trube burchsucht; ich hab' es wohl gehort. Wer hat bir ben Schluffel gegeben?"

"Niemand — ich habe sie aufgebrochen."

"Dann mußt bu ja wiffen, baß ich fein Gelb habe. — Sei vernunftig, Alois; leg bich ju Bett."

"Bersteckt haft bu's!" Er fab ihr moglichst nab ins Gesicht. Ploglich schof ihm bas Blut in die bleichen Wangen. — "Wenn du jest nicht gutwillig herausruckst, fo . . . ."

"Schlag mich boch lieber!" — Sie magte nicht ben Blid ju erheben. Auch jest hatte sie gerne noch weiter gesponnen; aber bas Rab stand still, ihre Finger bebten.

Und wer weiß, ob er es nicht getan hatte, mare in biefem Augenblick nicht Rlaus Holberg hereingetreten und hatte sich, ohne ein Wort ju fagen, auf bie Dfenbank gefest.

"Der auch ba!" prefte ber Alois gitternd vor But hervor. "Ja, ja, ich weiß schon; ich will nicht ftoren. Der ba wird wohl auch den Ort fennen, wo bu bas Gelb verscharrt. — D still, Mutter, ich gehe ja. Wer feinen Schat erwartet, bem ift bas Rind ein Greul," - und bamit manbte er fich jur Ture.

"Allois!" — Marianne mar entrustet aufgesprungen.

"Bas!" fdrie er. Wie ein Nafenber ging er auf fie los. Der Rnecht aber trat ihm mit einem Schritt in ben Weg und umfaßte ihn mit beiden Armen. Da rief er, fo laut er konnte, mahrend er fich nach Rraften bes Mannes zu erwehren fuchte: "Meinft bu, ich allein habe feine Ohren? Und weiß es doch die gange Welt, und hat es mir diefen Abend noch ber alte Bastian ergablt! - Saha, wie bu breinftarrft, Mutter! - hat mir ergahlt, daß du, nur um diefen Salunfen ba beiraten ju fonnen, daß bu nur barum meinen Bater erfchlagen haft!"-

#### Achtes Rapitel

11 nd wiederum waren zwei Jahre verflossen, und der Alois war großiährig geworden. Un einem schwülen Sommernachmittag versammelte sich viel Bolf in ber niedrigen Stube auf bem Binsenhof. Dben am Tisch prasidierte mit wichtiger Umtsmiene ber Gemeindemaibel, mahrend ber junge Besiger mit ber vollen Flasche umberging und ben Bauern Bein einschenkte. Ploglich trat allgemeine Stille ein; ber Baibel hatte feine großen, runden Augenglafer aufgesett und erhob fich, um mit tiefer Stimme ein Berseichnis ber jum Binsenhof gehörigen Gebaulichkeiten, ber Liegenschaften und ber samtlichen Sahrhabe herunterzulefen. Darauf erfolgte ein Angebot, bann ein zweites; ber Baibel rief: "Bum ersten! - jum zweiten! - und jum . . . jum . . . und jum britten!" - und ber Binsenhof mar eines anderen Mannes Eigentum geworben. Der Alois rieb sich die abgemagerten Sande. Da Saus und Feld gut imftand maren, hatte er einen respettabeln Preis erzielt. Bom Stadtchen herüber tonte bereits die Abendglode, ale die jum Schluß fehr aufgeraumt gewordene Gefellschaft auseinanderging. Auf bem Beimmeg aber gab es noch allerhand Ropfschütteln und ernstes Gemunkel, und manche buftre Prophezeiung fiel von betagten Lippen.

Bon dem Erlos des Hofes sahlte der Alois seiner Stiefmutter ihr Erbteil aus und begann mit dem seinigen einen ausgebehnten Dieh-

handel. Aber Die Juden maren pfiffiger benn er. Sie machten gemeinschaftliche Sache gegen ihn und bas brach feinem Gefcaft ben Hals. Alls ihm nach Berlauf einiger Jahre ber größte Teil seines Bermogens burch die Finger gefallen mar, gab er ben Sanbel auf, heiratete eine bralle Rellnerin und kaufte irgendwo eine Pintenwirtschaft. Im Unfang ging alles gut, aber es zeigte fich balb, baß er nicht verstand, gelegentlich beibe Augen gugubruden, und bas entfremdete ihm feine getreuften Gafte; bis ihm ichließlich, als er eben vor dem Konfurs stand, seine Frau mit dem legten Stammgast nach Almerifa burchbrannte. — Spat abende, als die Strafen im Stadtchen ftill geworden, pochte er an die Eur seiner Mutter. Er mand sich ju ihren Fugen und ichluchte berg= jerreißenber, als er es je als Rnabe getan. Und fie beugte fich uber ihn, legte die fleinen, runden Sande auf sein dunnes Saar und bachte meber an sich noch an ben Rlaus, ber inbessen långst wieber die Welt burchmanberte.

Und boch mar es seinerzeit so gefommen, wie fie vorausgesehen. Er hatte fie einfach fortgejagt aus bem Saus, fur beffen Wohl sie alle Rraft ihres Lebens geopfert. Darauf hatte sich Marianne am außersten Ende bes Stadtdens ein fleines Saus erworben, und bort mar es, mo fie an feinem lager machte, als er funf Jahre spater an leib und Seele frank barnieberlag, und mo fie mit mutterlichem Bangen feiner Genefung entgegenharrte. Als er hingegen wieder jum ersten Mal wieder ins Freie gehen durfte, ba weigerte fie fich entschieden, ihn zu begleiten. Warum, bas mußte fie felbst nicht recht. Sie fürchtete fich vor ben Menschen, etwa fo, wie man fich por bofen Beiftern fürchtet, benen es genügt, baf man fie anblidt, um einem ein Leib anzutun. Gie glaubte noch immer ben entfeglichen Berbacht in aller Augen ju lefen, bem fie vollständig mehrlos gegenüberstand. Go blieb fie benn lieber ju Saus und ließ ben Allois allein gehen. Un einem schweren Kruckftock schleppte er fich muhsam bie Strafenmauer entlang.

Mumahlich fehrten seine Rrafte gurud, und ber fiebenundzwanzig. jahrige Mann hegte bie besten Borfate. Darauf grundeten sich nun ichnell ichone Plane, und auf Diefen mucherten goldene Soffnungen und Traume, in die er fich mit Wohlgefallen versenfte. indem er vorderhand eine gemutliche, einschmeichelnde Befriedigung barin fand. So aber gelangte er, wiewohl er unablaffig bavon fprach. nicht baju, auch nur die leichteste Arbeit ernsthaft in die Sand ju nehmen; und ba er sich nun einmal in jener kritischen Lage befand wo ber Mensch, falls er nicht langsam aufwarts klimmt, um fo ichneller und mit ftete machsenber Saft jum Abgrund fturgt, fo mar die mit schwachen Rraften angebahnte Besserung rasch wieder hinweggeschwemmt, und, nachdem er in furzem ben letten Reft an fittlichem Salt eingebuft, langte er auf jener letten Raftstation an, mo es ihn nicht weiter mehr genierte, fur bas ju gelten, mas er mar, und felbst von ben Rindern auf ihrem Schulmeg als Lump und Lehnerich verspottet ju merben.

Der Herr Pfarrer und sein ehemaliger Vormund hielten bei einer Flasche Fünsundsechziger eine eingehende Beratung, bei der aber Warianne aus Gründen ausgeschlossen war. Man einigte sich dahin, man wolle den Unglücklichen in eine Besserungsanstalt tun und seine Mutter für ihn bezahlen lassen. Die Köchin des Herrn Pfarrer, die mit der zweiten Flasche Fünsundsechziger hereintrat, tat, als wüßte sie gar nicht, wovon die Rede war; aber abends um sieben Uhr erzählte sie alles haarklein dem Milchmann von Heubof. — Dieser steckte es dann noch in selbiger Nacht dem Alois, und der Alois, der wenig Vertrauen in die ihm zugedachte Iwangstur seizen mochte, kam den Herren durch einen kühnen Handgriff zuvor. Da der Herr Pfarrer ein christliches Begräbnis weigerte, wurde die Leiche ohne Sang und Klang an der Friedhosmauer eingescharrt. Auch Marianne ist ihr Lebtag nicht auf dem Erabe gewesen.

11nd somit waren wir mit den Erlebnissen zu Ende. Denn die vielen Jahre zwischen dem Tod ihres Sohnes und dem Zeitpunft, da unsere Geschichte im ersten Kapitel anhub, gingen an ihr vorüber, ohne den Bann der Erstarrung brechen zu können. An sonnigen Tagen beschäftigte sie sich im Garten, in dem sie Naupen und Schnecken vom Kohl sammelte und überall die gelben Blätter abzupste. Bei schlechtem Wetter saß sie in der Stude und spann, und des Nachts, sobald keine Schritte mehr von der Landstraße herauftönten, kramte sie, nachdem sie alle Türen sorgkältig abgeschlossen, eine schwere Truhe aus und — zählte ihre Goldstücke. Wer weiß, ohne diese harmlose Freude wäre sie vielleicht einer Geistesstörung zum Opfer gefallen.

Aluferordentliche Gelegenheiten vermochten fie noch dazu, ins Stadtchen zu geben. Bei solchen Alusgangen murbe sie ihrer alt. modischen Rleidung und der verknocherten Gesichtszüge halber ein Spott ber Strafeniugend, aber bas merkte fie nicht. Auch mit ihrem nachsten Nachbarn, einem fleinen runden Gipfer, tam fie bes Jahres einmal noch jusammen, ba fie ihm Gelb auf sein Saus geliehen. Das alles horte aber auf, nachdem ihre Schwester gestorben mar und ihr flatschsüchtigerseits auch beren Sinschied zur Last gelegt wurde. Freilich war bas Breneli in etwas seltsamer Beise bahingegangen, und ba niemand ben mahren Sachverhalt durchschaute, so fanden boswillig ausgestreute Gerüchte ein empfängliches Dhr. 11m so eher aber wollen wir unserem geneigten und langmutigen Lefer Die Dunkelheit erleuchten, wenn er fich anders noch jenes gludlichen Geschöpfes erinnert, bas Tag und Nacht an feiner Aussteuer nahte und eben im Begriff fand, einen Dienst in ber Sauptstadt mit hoherem Lohn und angenehmerer Beschäftigung anzutreten.

Den bravsien und besten unter allen Menschen bekam Breneli damals nicht, er hatte sie sigen lassen; dafür aber einen anderen, der, wenn er sich auch solch außerordentlicher Vorzüge nicht rühmen konnte, doch ein ganz rechtschaffner, gutmitiger Flickschneider war, mit dem sie zwanzig Jahre Freud und Leid redlich teilte, dem sie vier gefunde Rinder gebar, und der schließlich an einem Magenleiden erfrankte und starb.

Der alteste Sproß, ein kräftiger Jüngling, übernahm das Atelier seines Baters; seine neunzehnjährige Schwester, das Abbild der Mutter in jungen Jahren, heiratete einen flotten Telegraphisten; der dritte war der Hans, welcher bei einem Spengler in die Lehre ging, und das Jüngste, ein noch unentwickeltes Mädchen, bildete sich zur Pusmacherin aus. Breneli selber, die sich nunmehr übersschiffig fühlte, zog in ihre Heimat zurück, wo sie bereitwillige Ausenahme im Hause ihrer Schwester fand.

Es lagt fich leicht benten, wie wohltuend ihre Gesellschaft auf Die verbitterte und in fich gefehrte Marianne mirfte. Einmal vermochte fie biefelbe fogar zu einem gang außerordentlichen Unternehmen zu bereben, ju einer Begnugungereife nach Oberitalien. Als bann Die Schwestern, sehr zufriedengestellt burch die ausgestandenen Strapagen, wieber nach Saufe tamen, fanben fie einen teilnehmenben Brief von bem Meffen Telegrapisten vor, barin berselbe postsfriptumsmeise bemertte, baf fich eine allzu lururibfe Lebensführung ,,fur unsereins schlichte Burgersleute" boch nicht recht schiden wolle. Seit jenem Brief mar Marianne ju feiner Reise mehr zu bewegen, fo erbost sich auch Breneli baruber zeigte; fie befaß ein higiges Temperament. Aber bes Simmels Wege find unberechenbar. Ein muntrer Sperling fest fich auf die Dachkante und ber baburch ins Wanken gebrachte Ziegel faut einem Familienvater auf ben Ropf - fleine Urfachen, große Wirkungen. Go bachte auch Breneli gewiß nichts Schlimmes babei, als fie, nachbem fie bereits gehn Sahre bei ihrer Schwester gewohnt hatte, gelegentlich einer im Stabtchen abgehaltenen 3mangeversteigerung ein neues Paar Schuhe ju fpott. billigem Preife erstand. Mit vor Freude hochflopfendem Bergen trug fie biefelben in einem geraumigen Marktforb nach Saufe und murbe orbentlich argerlich, ale bie verbroffene Marianne nicht unbedingt in ihr Entzuden einstimmen wollte.

Am nachsten Sonntag, als sie die Schuhe zum Kirchgang anziehen wollte, konnte sie mit Ausbietung aller Krafte nicht hineinschlupfen. Das war zum mindesten überraschend, denn sie hatte sie im Laden anprobiert und eher zu groß als zu klein gefunden. Sie rief daher ihre Schwester herbei, sie mochte ihr ziehen helsen.

Aber es ging nicht. Nach eingehender Betrachtung stellte es sich nun heraus, daß die beiden Kameraden ungleich waren. Man hatte einen Herrenschuh mit einem Damenschuh zusammengebunden und als Paar verkauft. Der rechte der beiden, dersenige, den Breneli im Laden anprobiert, war der Herrenschuh.

Brenell wurde wutend, Marianne aber riet ihr, die Schuhe zu der Witwe des im Tode bankrottierten Schuhhandlers zuruckzutragen. Notwendigerweise musse ja ein anderer Rauter die beidersseitigen Geschwister erstanden haben und der werde, sobald er seinen Irrtum einsehe, hochstwahrscheinlich ebenso handeln. Sei dieser andere dann zufällig eine Dame, so werde man das nicht passende zur Zufriedenheit beider Parteien austauschen können. Vrenel nickte trübselig mit dem Ropse und tat wie ihr geheißen.

Alls sie aber nach Verlauf von vier Wochen wiederum bei der Witwe anfragte, standen die Schuhe noch in der gleichen Sche, wo sie dieselben damals hingestellt, und waren über und über grün geworden. Vrenell hatte beinah geweint bei dem Anblick. Sie beswang sich aber und beschloß noch einmal vier Wochen zu warten. Das zweitemal erging es ihr indessen nicht um ein Haar besser.

Breneli nahm sich zusammen; sie schalt mit keinem Wort; sie putte den Schimmel von den Schuhen und trug sie zum ersten Schuhmacher des Städtchens. Diesem machte sie den Vorschlag, er möge die sehlenden Geschwister herstellen; das größere Paar werde sie dann für sich behalten, während sie ihm als Entschädigung das kleinere überlassen wolle. Der Meister betrachtete die Unvereinbarten von unten und oben, zuckte die Achseln und meinte, das

sich wohl kaum der Muhe lohnen, da es ganz mittelmäßige Ware sei; übrigens pflege er sich überhaupt mit derartigen Unternehmungen nicht zu befassen.

Das war zu viel; ihre Geduld war zu Ende; ihre Gesühle ließen sich nicht mehr niederkämpsen. In hellem Arger packte sie den Kram zusammen, rannte zur Stadt hinaus, bog in den ersten Feldweg ein und schleuderte das unheilvolle Paar so weit wie nur möglich in die nächste Wassermatte hinaus. "Fahrt denn zum Henker!" rief sie ergrimmt. "Mag euch tragen, wer Lust hat" — Darauf ging sie nach Hause mit dem festen Vorsak, sich der unangenehmen Geschichte nicht mehr zu erinnern.

Etwa vierzehn Tage mochten seitdem verstossen sein, als eines Abends ein Knabe mit einem Korb am Arm bei Marianne antlopste. Er bringe hier die Schuhe, erklärte er, die der Frau Brezneli gehörten. Vreneli war sprachlos, mährend Marianne sragte, wie er dazu gekommen sei. Hierauf erzählte er nun, daß er sie, während er Heupserde gesangen, in der Wassermatte gesunden und, da sie noch wie neu ausgesehen, zum Schuster getragen habe; dieser habe ihm sosort gesagt, wo sie hingehören. Dabei machte er ein Gesicht, als warte er aus etwas und ging in der Tat erst, als ihm Marianne ein Trinsgeld in die Hand gedrückt.

"Nein, nein, es ist eine Sunde, was man mit teurem Gelde bezahlt, so zu verschänden! Hatt'st du sie doch nur auss Land gegeben! Der Dorsschuster hatte dir mit Freuden die Geschwister versertigt und du hatt'st sie noch ein volles Jahr tragen können. Jett sind sie hin. Sieh nur her, vollständig aus dem Leim, die schönen teuren Schuhe!" — und so weiter schalt Marianne, sobald sich die Tur hinter dem Unglucksboten geschlossen hatte, und Breneli nahm sich das so surchtbar zu Berzen, daß sie keiner Erwiderung sähig war. Indem sie alles in sich hineinwürgte, kochte und garte es in ihrem Innern fort, und das seizte ihrem Körper dermaßen zu, daß sie binnen drei Tagen quittengelb wurde. Da sie aber ihr Lebtag nie frank gewesen war, so legte sie sich nicht eher zu Bett, als bis es ihr schwindlig wurde. Marianne mußte ihr beim Auskleiden behilflich sein.

Es praktizierten damals drei Arzte im Stådtchen. Der erste hatte die Tochter des Bürgermeisters zur Frau und behandelte nur die Ereme der Bevölkerung. Der zweite war eben von der Universität gekommen; er benahm sich äußerst liebevoll gegen die Kinder und ebenso anspruchsvoll gegen die Alten und wurde nur gerusen, wenn die Not am größten war. Der dritte, der alte gemütliche Doktor Schmuggler, war beim niedern Bürgerstand ungemein beliebt. Statt seine Patienten zu beruhigen, pflegte er selber mit ihnen zu jammern; er kam meistenteils zu spät, seste dann aber seine Besuche so lange fort, dis man ihm sagte, daß er nicht mehr zu kommen brauche. An diesen wandte sich Marianne und bat ihn inständig, ihre Schwester doch recht bald wieder gesund zu machen.

Nachbem sich ber Doftor Schmuggler Die Krantheit genau hatte beschreiben laffen, fagte er, es fei nicht schlimm, gab ihr eine Mixtur mit und versprach, in ben nachsten Tagen gelegentlich vorbeizukommen. Alls Preneli bie Mirtur in Empfang genommen. bat fie ihre Schwester, fie allein ju laffen. "Beif ber Rudud, was das alles fur Gifte find!" brummte fie por fich bin und goß barauf alle zwei Stunden einen Efloffel voll nicht in ben Mund. fondern bireft in jenes Gefaß, bas bei einfachen Leuten immer noch ein Privilegium ber Rranten ju fein pflegt. Auf biefem Bege fam nun die Mirtur in unverandertem Zustande tags barauf wieber bem Doftor Schmuggler vor Augen; er hatte Marianne beauf. tragt, ihm etwas mitgubringen, woran er ben Grab ber Rranfheit genauer erkennen werde. Dun hielt er bie Flasche gegen bas Licht, schüttelte sie, manbte fie bin und her und fagte, er fonne absolut nicht flug braus werben. Er gab bann Marianne eine anbere Medizin mit und meinte, er werbe nun boch mohl in ben nachsten Tagen vorbeifommen muffen.

Aber schon gegen den Albend begann die Patientin heftig zu phantasieren. Marianne wachte bei ihr bis um Mitternacht; da siel es ihr mit einemmal auf, wie ruhig sie plözlich geworden war, und es wurde ihr augst und bang. Sie rannte zum Haus hinaus und weckte ihren Nachbar, den Sypser; sie wisse nicht, was das bedeute, die Vreni schlafe so sest, er möge doch herüberkommen und zusehen. Der Meister war gerne bereit, warf den Schlafrock um, suhr in seine Filzpantosseln und begleitete sie. Als er sich aber in der matterleuchteten Kammer sah und unter anderm einen Blick auf das Bett in der Ecke warf, da wurde auch ihm nicht behaglich zumute. "Wenn sie schläft," süsserte er Marianne zu, "so laßt sie nur schlasen. Das ist gesund für sie." — und damit drückte er sich zur Tür hinaus.

Als das erste Frühlicht ins Kämmerlein drang, war Vreneli tot und kalt. Drei Tage später wurde sie beerdigt, und zwar vormittags elf Uhr. Gegen Abend kam dann richtig der Doktor Schmuggler vorbei; er schien aufrichtig betrübt, als ihm Marianne erklärte, er sei jest überstüssig.

#### Schlußtapitel

as Vreneli lag kaum unter dem Boden, als der Gypfer Marianne mit großer Eilsertigkeithinterbrachte, was alles im Stadtschen über sie gemuntelt wurde. Die einen sagten, sie habe sich ewig mit der Seligen gezankt; andere wollten wissen, sie habe ihr ihre Schuhe gestohlen, und wieder andere behaupteten sogar, sie habe ihr nichts zu essen gegeben, weshalb das Vreneli einfach vor Hunger gestorben sei. Marianne schloß sich in ihr Hänschen ein und sah von dem Augenblick keinen Menschen mehr als das rotbackige Bauernkind, das alle drei Tage bei ihr eintrat, um ihre Kommissionen zu bestellen.

So lebte sie ungestört bis zu ihrem achtundfünfzigsten Lebensjahr, wo ihr noch einmal etwas ganz Seltsames und zugleich Widerwarztiges begegnete. Es war eines Morgens gegen zehn Uhr, als sie ein Gewirr verschiedenartiger Stimmen vor ihrem Sause vernahmz die Treppe erdröhnte unter lautem Getrampel, im nächsten Augenblick wurde die Tur weit ausgerissen und herein trat ihre ganze Verwandtschast: zwei Nessen, zwei Nichten, alle vier mit Familie, im ganzen mehr denn zwanzig Versonen.

Marianne mar im hochsten Grad überrascht, aber ihre Gaste schienen es nicht minder. Die Manner wollten sprechen, brachten aber kein vernünstiges Wort hervor. Sie stießen sich gegenseitig

die Elbogen in die Rippen, während die Frauen mit neugtertgen Blicken Mariannens veraltetes Mobiliar betrachteten. — "Aber die Lante ist ja noch lebendig!" platte auf einmal ein frischer, neunjähriger Bengel heraus.

Eine der Frauen, offenbar die Mutter des entsetlichen Schwägers, fand nun plöglich Worte und, einen wütenden Blick auf den Kleinen, einen zuckersüßen auf Marianne wersend, sagte sie: "Ach ja, liebe Tante, wer hatte das gedacht, aber so sieht man sich wieder. Wir hatten eine Landpartie unternommen und dursten doch nicht umkehren, ohne uns nach dem Besinden unserer verehreten Tante erkundigt zu haben. Aber wir storen wohl? nicht wahr? Wir hatten auch gar nicht die Absicht, lange zu bleiben. Wir sehen ja, wie gut es dir geht, und können beruhigt nach Sause reisen."

Die Nednerin wandte sich um und erschraf nicht wenig, da sie sich allein sah. Sie drückte ihrer verehrten Tante noch einmal so rasch wie möglich herzlich die Hand und retirierte sich ebenfalls. Marianne warf die Tür hinter ihr ins Schloß. Langsam und herzbeflemmend dämmerte die Uhnung vom wirklichen Grund des unerwarteten überfalls in ihr auf. Das Unheil war aber folgender-

maßen juftande gefonimen.

Der ursidele, von jedem Spießburger wie der Leibhaftige gefürchtete frasse Studiosus der Rechtsgelehrsamkeit, zugleich Senior einer der stottesten Berbindungen der nächsten Universitätsstadt, Hans Krauting, Sohn des Stadtrates gleichen Namens, unter Rommilitonen nur unter dem Namen Noah bekannt, weniger um seiner Gottesssucht willen, als vielmehr, weil er, wie jener, eine eingesteischte Ubneigung gegen das Wassertinken bekundete, dieser hoffnungszvolle junge Mann hatte wenige Tage zuvor mit einigen Genossen eine geräuschvolle Ubschiedskneipe im Hinterstübchen des "Goldenen Monds" gehalten, denn die große Vakanz war zu Ende und am folgenden Morgen gedachte man in corpore ins Semester zurückzusehren.

Uls nun nach Mitternacht jum brittenmal ber Nachtwächter in ber Tur erschienen mar, und ber Wirt um feinen Preis mehr jum Reller niebersteigen wollte, hatte man einstimmig beschloffen, por bem Nachhausegehen noch einen strammen Bummel zu unternehmen. um Die nachtliche Ruble nach Rraften auf Die verschleierten Bemuter einwirken gu laffen. Diefes Unternehmen hatte bie jungen Leute an Mariannens Saus vorübergeführt. Was fie bort gefeben. Darüber vermochten fie fich bes anbern Tags felbst feine Rechenschaft mehr ju geben. Alber so viel ift ficher, bag ber Studiosus Sans beim Morgenkafe seiner Mutter und ben jungern Geschwistern (ber herr Stadtrat lag noch in ben Febern) mit ernsthaftester Miene ergahlte, Die alte Bere sei vergangne Racht jum Schornstein hinausgefahren. Der fleine Paul hatte Die Reuigfeit bann bruhwarm in bie Schule gebracht, und ichon vor dem Mittageffen war fie im gangen Rest verbreitet. Wahrscheinlich mar fie bann auch gleich mit ber nachsten Poft in bie Sauptstadt gelangt, wo sie die Nachkommenschaft ber Breneli alarmierte, Die baraufhin mit Rind und Regel heranruckte, um von ben Gelbidden ber Dahingeschiedenen Besit ju ergreifen. Wie ihr bas gelungen, hat ber geneigte Leser soeben erfahren.

und nun erinnert man sich vielleicht, daß die alte Bere drei Tage nachdem sich die neugierige Kinderschar vor ihrem Sause versammelt, das heißt am nämlichen Tag, da sie den Besuch ihrer dereinstigen Erben erhalten, in einem bequemen zweispännigen Reisewagen zum Städtchen hinausrollte. Ihre Fahrt ging direkt in die Hauptstadt, aber nicht, um den Besuch ihrer liebenswürdigen Berwandten zu erwidern, sondern weil sie sich für den Abend ihres Lebens im dortigen Pfrundhaus ein ruhiges Pläschen zu erwerben gedachte. Das gelang ihr denn auch, und dort lebt sie noch heute, umgeben von vielen, die ein ähnliches Dasein voll Enttäuschungen hinter sich haben, und deren Umgang sie die eigene Vergangenheit allmählich in milderem Lichte betrachten läßt. So besindet sich dort

unter anderem ein Greis, der, nachdem er vier Frauen, dreizehn Kinder und zwei Kindeskinder zu Grabe geleitet, vor Rummer erblindet ist und obendrein Tag und Nacht an der Gicht leidet. Diesem liest sie nun täglich aus dem Buche der Bücher vor, übrigens dem einzigen, das ihr seit ihrer Schulzeit vor Augen gestommen. Das Buch Siob hat sie schon vollständig im Gedächtnis, aber sie glaubt noch nicht daran. Sie nennt es eine ersundene Gesschichte; das letzte Rapitel zum mindesten sei vom Schreiber hinzugedichtet, denn die Geschwister und Kinder des Siob, die das Feuer oder die Schärse des Schwertes dahingerasst, könnten doch unmöglich lebendig wieder zu ihm zurücksehren. So etwas sei übershaupt noch gar nie dagewesen.

"Das versteht Ihr nicht," entgegnet ihr dann mit zitternder Stimme der blinde Greis. "Ich zum Beispiel verkehre nun schon seit fünszehn Jahren Nacht für Nacht im Traum mit den Meinigen. Also müssen sie doch noch irgendwo am Leben sein."—

Enbe



# Der erste Schritt

(Fragment)



arum foll ich in der dritten Person erzählen, was mir in der ersten begegnet ist. Der Leser wird sich vielleicht befreuzigen vor dem Erzähler, aber das ist immer noch besser, als wenn er gähnt. Zudem ist die Geschichte ja auch nicht so außerordentlich. Es gibt Leute genug, denen sie passiert ist und die mich daraushin kontrollieren können, ob ich die Wahrheit sage. Für den einen ist sie entscheidend, sür den andern nicht. Was sie sür mich sein wird, weiß ich heute noch nicht.

Es war gestern abend, als ich im Nestaurant bezahlte, zählte ich meine Sabe. Ich hatte noch einen Louisdor und einige Sousstücke. Ich rechnete aus, wie lange das noch reicht. Höchstens vier Tage. Und dann? — Sehet die Lilien auf dem Felde, sagte ich mir. Sie säen nicht, sie ernten nicht, und unser himmlischer Vater nährt sie doch.

Sollte ich nach Hause gehen? — Was tun? — Gelb verdienen! — Aber bis der Louisdor zu Ende mar, konnte das Geld, das ich mir verdienen wollte, unmöglich eingetroffen sein. Ich war übrigens in ausgezeichneter Stimmung. Ich sühlte so frisch und frei. So beschloß ich denn auf Abenteuer auszuziehen. Ich ging über den Pont St. Michel zur Opera Comique und sah mir das Publikum an, das hineinströmte, um Carmen zu hören. Nachdem mir das zu langweilig geworden, ging ich die Rue St. Antoine hinaus. Aber

es mar Sonntag, und bas Publitum entbehrte jeglicher Diftinftion. Rleine Bourgois mit Rind und Regel, Rotten betrunkener Labenburichen, Sonntagerabfahrer, alles von oben bis unten in Schwarz, alles aus geordneten Berhaltniffen fommend; nichts, mas gleich mir bem Glude Die Sand bieten, etwas Außerordentliches erleben wollte und bereit mar, alles auf eine Rarte ju feten. Ich fühlte mich nicht zu Sause. Un einer Laterne zeigte ein Transparent nach ber nachsten Bolfsbibliothet, Die bis gehn Uhr geoffnet fein follte. Aber als ich hingelangte, fand ich die Tur verschloffen. Indeffen garte etwas in mir. Ich fuhlte es wie Wehen vor einer Geburt; mir mar, als fonnte ich heute abend etwas noch nie Dagemefenes schreiben, etwas, bas, fo flein es werben mochte, bie Welt in Erstaunen segen mußte, und mich burch irgendeine munderbare Berfnupfung aus meiner verzweifelten Lage erlofen konnte. Go feste ich mich benn auf ber Place be la Baftille aufe Imperial und fuhr tros ber Abneigung, bie ich gegen meine Wohnung bege, nach ber Rue Monsieur le Prince.

Auf meinem Zimmer sündete ich zwei Kerzen an, schob das Papier zurecht, warf mich in meinen Lehnsessel und tauchte die Feber ein. So saß ich drei Stunden. Was sollte ich denn auch schreiben? Wird denn nicht schon genug geschrieben in dieser Welt? Und habe ich selber nicht genug geschrieben? Wenn es niemand lesen will, werde ich dem etwa abhelsen, wenn ich noch mehr dazu schreibe? Werde ich in vier Tagen zu essen haben, wenn ich meine Zeit derweil mit Schreiben vertrödle? Das ist nicht die Art, wie sich der Mensch heutzutage zur Geltung bringt. Man muß handeln, etwas in Szene seinen, selber unter die Menge treten und sagen: Da bin ich. Wie gut hat es doch ein Maler, der sich mit seinem Bild auss Trottoir stellen kann; oder gar ein Musiker, der dem ganzen Hause die Ohren volltrommelt. Und dabei das Sinnberückende, das in der Musik liegt. Was ist das schönste Liebesgedicht an elementarer Kraft gegen die schmachtenden, stehenden, ausregenden, überwäl-

tigenden Laute, die der Biolinist einer einzigen Saite entlockt. Warum, warum habe ich nicht Geige spielen gelernt.

Und babei tauchte ein Blondfopfchen mit blauen Augen vor nir auf, eine echte Teufelsschonheit, wie die Frangofen fagen, ein Rind, bem fich bas Lafter nur mit feinen Reizen ins Untlig gefchrieben, ein Geschöpfchen, bas ber Simmel nicht gur Gattin, nicht gur Mutter, sondern jur Sunde geschaffen, und fur bas es ichabe mare, hatte es einen anderen Beruf ermahlt. 3ch fah fie jum erften Mal vor etwa vierzehn Tagen an einem Sonntagnachmittag in Begleitung einer Freundin vor dem Rafe Bachette. Beibe Mabchen trugen Belofostume. Das der Freundin ift mir fo wenig im Gedachtnis geblieben wie die Freundin felber, aber bas Blondfopfchen mit den blauen Augen trug helle Lederschuhe, schwarzseidene Strumpfe, weite weiße Beinfleiber, hellblaue Blufentaille, einen bunflen Bolero und ein bunfelblaues Strobhutchen, alles elegant und fein, als tame es dirett aus der Puppenfabrif. Ich trat aus bem Rafe und gunbete mir eine Zigarette an, um fie mir genauer ansehen ju tonnen. Warum fie mir gefiel? Dicht ihres reizenden fleinen Fußes in seiner entzudenden Saffung, auch nicht der findlich schmalen, übereinandergelegten Anochel wegen. Auch nicht ihrer Figur megen, die übrigens nichts Außerordentliches aufwies. Auch nicht ihrer Stumpnase wegen, wiewohl ich freilich auf Diefer Welt noch feine anderen Rafen geliebt habe als Stumpnafen. Und ihr Mund? Sm. Jedenfalls tam mir bas bamals noch nicht jum Bewußtsein. Sie gefiel mir instinktiv, weil ich die fterbliche Sulle durchschaute, weil ich auf den ersten Blid ihre Seele erfannt hatte, ihr Temperament, ihre Dent- und Empfindungsweife, ihre Liebhabereien. Sie gefiel mir, weil bas eigenste, bas intimfte in mir, was ber Mensch in fich hat, bas Tier, weil bas seine Rompensation mitterte. Gie lachelte mir ju. Ich bin fein Ged, wenn ich bas niederschreibe. Mir lachelt nicht jede zu. Etwas mitterte fie Dabei immerhin nicht: meinen leeren Gelbbeutel.

Und bann sah ich sie vor vier Tagen wieber, nachts um zwei Uhr im Rafe d'Harcourt. Sie bemuhte fich um mich. Sie ftrich an mir vorbei. Ich hatte mich also nicht getäuscht. Sie mar ausgelassen, von einer findlichen Beiterfeit, anmutig, babei in ihren Gebarben ihren Begleitern gegenüber um eine Ibee unguchtiger als bie übrigen Mabchen. Alber keine Ungucht als Mittel gum 3med wie bei ben andern, sondern die angeborene Lasterhaftigkeit, die von Bergen fommt und zu Berzen geht. Sie tat sich Gewalt an, um die bicken Spiegburger nicht noch mehr zu ffanbalifieren. Ich hatte mich in nichts getäuscht. Ich flubierte ihren Mund. Er mar groß, riesengroß, breit, wenn fie lachte, mit feingezeichneten, aber schmalen Lippen, bahinter zwei Reihen blendender Bahne, jeder Boll Charafterlosigkeit, ein Mund, ber mir alles bestätigte, mas ich auf ben ersten Blick in ber gangen Erscheinung gelesen. Gie hatte mich gerne mit fich nach Sause genommen. Sie ließ ihre Begleiter im Stich und martete gebulbig, bis ber lette Gast hinaus mar. Das mar ich. Aber mit mir mar mein Schutengel, mein befferes Ich, Die Stimme bes Gewiffens, bas Gottliche im Menschen, bas bas Dier überwindet und ju Boben halt: mein leerer Geldbeutel. Diefe Erinnerung mar es, bie mich veranlagte, als es bruben im Licée St. Louis Mitternacht schlug, die eingetrocknete Reder beiseite zu legen, meinen but aufzusegen, Die Rergen auszuloschen und ins Rafe d'Harcourt zu geben. Nicht baß es mit meiner Tugend ichlechter bestellt gewesen mare, als ben Albend vorher. Im Gegen.

teil. Aber ich wollte fie mir noch einmal ansehen. Es herrschen über die sinnlichen Triebe so verkehrte Ansichten in der Welt . . .

## Der Verführer



Sift wohl möglich, daß sich die Gunst eines seben Mabchens ohne Ausnahme gewinnen läßt. Aber leicht wird es nicht immer. Die Hauptsache ist, daß man den richtigen Weg einzuschlagen versteht.

Die übrigen herren bes intimen Freundesfreises lauschten in gespanntester Erwartung.

Es war am 15. Juni im Jahr 18 .., fuhr ber Sprecher fort, als ich gegen Abend zu Tante Mathilbe hinauskam und sie mir mitteilte, daß tags zuvor ihre Tochter Melanie von Bruffel zuruckgefommen fei. Wir hatten faum eine Biertelftunde geplaubert, als Melanie mit bezidiertem Schritt, ohne burch meine Unwesenheit überrascht zu sein, leicht errotend ine Bimmer trat. In forperlicher Beziehung hatte fie ungemein gewonnen, feit ich fie nicht gefehen. Ihre Taille mar schmal geblieben, ebenso die Schultern, aber bie Buften und besonders die Formen des Korsetts fielen mir burch ihre majestätischen Linien auf. Dit bem Ausbruck unnahbarer Burbe und einem eisigen Lacheln auf ben Lippen reichte fie mir ihre geschmeidige kleine Sand und nahm auf einem schmalen Taburet Plat, auf bem fie wie auf einem Ifolierschemel faß, und von bem aus sie mich mit Blicken maß, von benen ich mich wie von fleinfalibrigen Gemehrfugeln burchlochert fühlte. Ich ichlug bie Mugen nieber und wendete meine Bemerfungen über Bruffel und vie Grofstadte im augemeinen fast ausschließlich an Tante Masthilbe, die mich, nachdem, wir noch etwa zehn Minuten gemutlich geplaubert, mit ihrer Tochter allein ließ.

"Wie ware es, herr Doktor, wenn wir einen Gang durch den Garten machten?"— sagte Melanie, um das peinliche Schweigen zu brechen, das, nachdem sich Tante Mathilde entsernt, zwischen uns obwaltete. Ich bot ihr meinen Arm und führte sie in den stock-dunklen Garten hinaus, alle drei Schritte ein Streichholz anzundend, in der Besürchtung, wir möchten gegen einen Banm anzennen oder in die Johannisbeerstraucher geraten, die mir meine Cousine mit einer unvorsichtigen Geste die Schachtel aus der Handschlug und mich hinter sich her in eine der Lauben zog, die zu beiden Seiten des Weges lagen.

Nachdem wir uns auf der breiten hölzernen Bank mit ziemlicher Mühe zurechtgetastet, nahm sie meine Hand in die ihrige, neigte sich mit ihrem Oberkörper über mich, die Lippen dicht vor meinem Sesicht, so daß ich ihren Atem spürte, und fragte mich, woran ich denke. "An die griechischen Inschriften auf den Denkmälern im westlichen Rleinasien," entgegnete ich, woraus sie meinte, ich hätte einen stark ausgeprägten sinnlichen Ton in der Stimme. Ich erklärte ihr aber, daß das Altgriechische, wenn es auch keine Ursprache, sondern durchaus Kultursprache sei, doch aus unsere modernen Sprachen, zumal auf die, die wir sprechen, den schwerwiegendsten Einsluß ausgeübt habe, indem es durch die mit altgriechischen Inschriften bedeckten historischen Denkmäler gewirkt. So unterhielten wir uns noch eine Weile, dann sühlte ich ein Frösteln und geleitete Welanie, in der Befürchtung, wir möchten uns beide erkälten, ins Wohnzimmer zurück.

In den darauffolgenden Tagen beschäftigte ich mich mehr mit ihr, als ich erwartet hatte, und beschloß schließlich, da mir der Gebanke an ihren klassisch modellierten Rorper keine Ruhe mehr ließ, sie für mich zu erobern.

Drei Tage später tras ich sie wieder bei Tante Mathilbe. Es war drei Uhr nachmittags und die Tante schlief. Mit Gewalt oder Heftigkeit, das wußte ich im voraus, erweckte ich nur Empörung; ich mußte also vorsichtig sein. Melanie trug ein Kleid, wie man es bei heißer Jahreszeit nicht leichter tragen kann, in heugruner Seide, und so weit, daß es sie wie ein Hemd umflatterte. Über den Schultern war es durch zwei schmale Streisen gehalten. Sie streckte sich auf der Chaiselongue aus und lud mich ein, auf dem Fußende Platz zu nehmen. Dann hakte sie die zwei obersien Haken auf, um, wie sie sagte, besser atmen zu können. Sie schien auch in der Tat sehr unter der Ditze zu leiden, indem ihre Wangen hoch gerötet waren und sie kaum einen Augenblick ruhig liegen konnte.

Ich versuchte bas Menschenmöglichste. Ich brachte bas Gespräch auf Rleopatra, auf ben Fruhling, auf Tangunterhaltungen, ohne bem Mabchen mehr als ein flummes, überlegenes lacheln zu entloden. Solieflich nahm ich fogar einen Vantoffel, ber ihr gufällig vom Ruf gefallen und führte ihn an meine Lippen. Dabei tafolierte fie mir mit ihrem Rufe guerft bie Sande und bann bas Geficht. Wenn fie gewußt hatte, welch bollische Marter mir bas verursachte, in welchem Orfan Die Leibenschaften in mir tosten und branbeten! Alber sie lag ba, so vertrauensselig, als hatte sie ein neugeborenes Rind neben fich. Ihre Lippen offneten und ichloffen fich mieber. ihre feine rote Bunge murbe amifchen ben blanten Bahnen fichtbar. aber feine Spur von Berftandnis fur meine Tattif. Mir murbe auf meinem ichmalen Sieplas zumute wie Mapoleon auf St. Delena: und als ich bas herrliche Weib nach zwei Stunden vergeblich aufgebotener Liebesmube verließ, fragte ich mich troftlos und niebergeschlagen, wie die Ratur ein solches Wesen schaffen tonne, ohne ihm einen Funten menschlichen Gefühls einzuhauchen.

Um nachsten Tage überraschte sie mich mit der unvermittelten Frage, ob ich schon einmal geliebt habe. Ich hatte meinen Feldzugsplan von Grund aus umgestaltet und wußte nicht, ob ich mit

18\*

Ja ober Dein antworten follte. Ich hatte mir vorgenommen, sie gar nicht anzusehen und auf biese Beise ihre Gitelfeit au tigeln, sie au bemutigen und mich um fo begehrenswerter ju machen. Tante Mathilbe mar ju einer Rafegesellschaft ausgefahren. Wir suchten ben fühlsten Ort bes Sauses auf und gelangten in einen fleinen, runben, hochgewolbten Gartenfalon, in bem außer einem alten rotsamtenen Diman nur gerade noch eine breite Sacherpalme Plat hatte. hier, abgeschlossen von der Welt, erzählte ich ihr meine Geschichte. Die in meinem Leben habe ich eine aufmerksamere Buhorerin gefunden. Alle ich auf die Ratastrophe zu sprechen kam. wie bas Mabchen, bas ich aus tieffter Seele geliebt, mit einem Sandelereisenden nach Amerika burchbrannte, burchfuhr ihren Korper leises Bucken. Ich sah meinen Seelenschmerz von bamale in ihren Bliden wiedergespiegelt. Ich begann ju hoffen, daß ich mich in ihrer Beurteilung geirrt. Da geschah etwas Unvorhergesehenes. Augenscheinlich hatte sie in ihrer Erregung bas Rnie ju fest an die Rante bes Dimans gepreft. Daburch mar die Schnalle ihres Strumpsbandes aufgesprungen, und bas Strumpsband fiel ju Boben. Ich hob es auf und überreichte es ihr. Darauf folgte langeres Schweigen. Dann, ohne sich weiter vor mir ju genieren, ftreifte fie ihr Rleib etwas auf und befestigte bas Strumpfband unter bem Rnie. Sie trug feibene Strumpfe. Bare ich in Gebanten nicht bei meiner erften Liebe gemefen, mer weiß, wozu mich die Arglosigfeit hingeriffen hatte. Aber auch so vermochte ich meiner Empfindung nicht vollig herr zu bleiben. Ich beugte mich nieber über ben bunflen Lockentopf und hauchte einen Ruß auf die weiße Stirne. Aber da fühlte ich, wie sie nich mit dem fleinen Finger gurudfließ. In ihren Bliden lag etwas wie schene Furcht. Ein Schrei brangte fich auf ihre Lippen, ben sie nur mit Dube gurudhielt. Ich nahm meinen Ropf in beibe Sande und flurzte wie mabnsinnig jum Saus hinaus.

Es wird mir giemlich schwer werden, Die Beit, Die Diefen Ereigniffen folgte, mit fuhlem Blut ju beschreiben. Gie endete mit ben qualvollsten Seelenkampfen, Die ich burchgemacht, und Die ich um Die Inschriften von gang Athen nicht jum zweiten Mal durchmachen mochte. Nachbem ich mich jur Genige bavon überzeugt hatte, daß all meine Diplomatie und Feldherrnfunst an dem Madden verloren mar, beschloß ich sie zu vergeffen, und meine gute alte Tante Mathilde mahrend ihres Ausenthaltes nicht mehr zu besuchen. Aber bas gelang nicht, und nun begann ich ben frivolen Absichten zu fluchen, die mich bagu verleitet, die ichone Berglose meiner Bemuhungen ju murbigen. Um mich ju gerstreuen, suchte ich Rases und Bierhohlen auf, wo ich oft bis nach Mitternacht in Gesellschaft angehender Runftler faß, benen nichts auf dieser Welt mehr heilig war, beren jeder seine gehn bis zwanzig Madchen ju Bergensfreundinnen hatte, und von benen man in einer Nacht mehr lernen fonnte, als ein Mann in geordneten Berbaltniffen in einer funfzigiabrigen Che lernt. Rach einigen Tagen jog es mich boch wieder wie an einer Schlinge jum Landqut binaus. Melanie empfing mich im Salon, b. b. eigentlich empfing fie mich nicht. Sie faß am Renster und flickte. Richt eines Blickes wurdigte fie mich, und die Blide, die fie jum Genfter hinauswarf, waren so gereigt, so enerviert, so unfreundlich, daß ich die herrliche Landschaft beinah noch mehr als mich selbst bedauerte. Sie bat mich. ihr boch noch einige altgriechische Inschriften zu gitieren. Ich suchte in meinem Ropf, wie man eine Rommobe burchsucht, aber meine Gelehrsamkeit mar weggeblasen. Ich fühlte mich so beschämt, baß ich meinen Sut nahm und nach Sause ging.

Als ich wiederkam, traf ich sie mit Tante Mathilde zusammen. In der Zwischenzeit hatte ich nicht eine Nacht mehr geschlasen. Ich bat Melanie, mit mir in den Garten hinauszukommen, in die Taruslaube oder in die Jasminlaube, aber sie sagte, es ware ihr zu dunkelz sie fürchte, mit dem Kopf an einen Baumstamm zu

stoßen, wenn sie mit mir ginge. Ich war zerknirscht. Drei Tage und Nachte lief ich mit dem Gefühl durch die Straßen, als ob mir ein Schmiedehammer das herz bearbeite. Ich sah Grün, Blau, Rot vor den Augen. Die Menschen, die mir begegneten, machten einen Bogen um mich herum. Wer mir unversehens unter den hut sah, suhr erschreckt zusammen, und meine Kleider schlotterten mir am Leib, als hatte ich sie vom hausierer erstanden. Ich wurde binnen einer Woche um drei Pfund leichter.

Um Conntag schleppte ich mich noch einmal mehr tot als lebendig hinaus und traf Cante Mathilbe allein. Ich griff unwillfürlich nach einer Stuhllehne, als fie mir eröffnete, Melanie fei bei einer Freundin in der Stadt. Dann unterhielt ich die findische alte Frau eine Stunde lang mit ichalen Unefboten, mas ich fruber mit Bergnugen getan hatte, und mas mir jest eine Galeerenarbeit mar. Nachdem ich mich verabschiedet, stedte ich im Bestibul ben Sausschluffel in die Tasche, ich mußte nicht, marum. Bon dem Moment an weiß ich überhaupt von keiner meiner Sandlungen mehr bas Wie und Warum. Ich mar jum Nachtwandler geworden. Rurg vor Mitternacht ermachte ich vor ber Saustur bes Landhauses, ohne zu miffen, wie ich hergefommen. Gine Stunde fpater ermachte ich wieder und ftand noch an demfelben Fled. Mir mar, als ftande jemand hinter mir und stiefe mir unaufhorlich mit bem Rnie in ben Ruden. So offnete ich schließlich, tastete mich die dunklen Treppen hinan und pochte, ohne der Gefahr zu gebenken, ber ich mich babei aussente, an ihre Rammertur.

"Wer ift ba?" horte ich ihre Stimme.

"Ich bin es!" - Deine Knie Schlotterten.

Reine Untwort.

Ich flehte, ich beschwor sie, ich ließ die Türklinke nicht mehr aus der Hand, aber alles blieb still. So stand ich fünf lange Stunden, bis es auf der Treppe hell zu werden begann. Dann schlich ich mich durch den Garten nach Hause und verbrachte den Tag in dumpsem Hindrüten.

Die torperlichen Bedürsniffe, Effen, Trinfen, Schlafen, eristierten für mich nicht mehr.

In der folgenden Nacht wiederholte sich die Szene, nur mit dem Unterschied, daß ich während der fünf Stunden weinte und winselte wie ein Rind.

Das hinderte mich nicht, in der britten Racht wieder vor ihrer Ture ju fein. Es gab fur mich nur zwei Eventualitaten: Bu ihr gelangen ober fterben. Wer beschreibt mein Erstaunen, ale bie Lur bem Drud meiner Sand nachgibt. Es war ber reine Zufall, benn faum war ich eingetreten, als sich bas Madchen hoch aufrichtet und mir im Flufterton, aber mit unerbittlichfter Strenge befiehlt, ihr Bimmer ju verlaffen; bas legte und großte Sindernis, ihr Maddenstols, ihre perfonliche Gegenwehr, Die es noch ju uberwinden galt. Mich wunderte nur, daß fie nicht aus vollem Sals um Bulfe ichrie. 11m fo unverhohlener gab fie ihrem Schred und ihrer Emporung mir gegenüber Ausbruck. Sie nannte mich einen unverschämten Menschen, einen Schurten, einen ichamlofen Buftling. Umfonft, fie hatte ben Mut eines Berzweifelten gegen fich. Ich brauche nichts mehr zu fagen. Ihre forperlichen Rrafte, ein so herrliches Beib fie war, waren ben meinen nicht gewachsen. Ich mar Gieger.

Deshalb, meine lieben Freunde, sage ich euch: Es ist möglich, daß sich die Gunst eines jeden Madchens erringen läßt, aber so leicht geht es nicht. Die Sauptsache ist, daß man den richtigen Weg einzuschlagen versteht.

"Saben Sie benn den Weg noch ofter erprobt?" fragte einer ber Unwesenden.

Nein. Ich tat es auch dies eine Mal nicht aus Frivolität, sondern aus psychologischem Interesse. Und wie ich denn ein Mann von Grundsätzen bin, gelang es mir auch später, ihre Zuneigung in dem Grade zu gewinnen, daß sie sich teils durch Vernunftgrunde, teils durch Schmeichelworte dazu bewegen ließ, meine Frau zu werden.



Flirt



man kann von allem, mas Sie sagen, funsig Prozent abiehen, so bleibt immer noch einer ber interessantesten
Menschen, bie ich je kennen gelernt."

"Man muß wenigstens breimal soviel sagen, als mahr ift, benn mehr als bie Salfte glaubt einem boch tein vernünftiger Densch."

Tags barauf ging ber Berr bes Saufes für brei Wochen auf

Reisen.

Als ich am nachsten Sonntag wieder hinaussuhr, fand ich meinen fünszigprozentigen Freund mit verbundenen Augen. Mit seiner großen, sleischigen Rechten, die bis zu den Fingern vom Rockarmel bedeckt war, hielt er die schmale, zitternde Sand der altesten Tochter umkrampft. Er suchte eine Stecknadel, die man unter den Nippsachen aus dem Ramin versteckt hatte.

Ulma war noch nicht zwanzig. Sie malte, reagierte intensiv auf raffinierte Farbenzusammenstellungen und zwar hochgradig hy-

sterisch.

Nachdem das Experiment mehrmals gelungen, wurde ich hynotisfiert. Dabei fiel Alma in Ohnmacht und mußte mit frischem

Baffer begoffen werben.

"Sie sollten nicht glauben," sagte mein Freund auf der Rudfahrt zu mir, "daß ich keinen Tropfen deutschen Blutes in mir habe."
"Sie sehen auch nicht darnach aus".

"Ich bin Spanier."

"Das glaube ich Ihnen. Ich gestehe Ihnen, daß ich mich nach unserer ersten Begegnung fragte, ob sie nicht vielleicht judischer Abkunst wären."

"Nein, ich bin Spanier."

Wenige Tage später schickte er mir eine Einladung zum Abendbrot. Wir trasen uns nachmittags im Rase. Wir schlenderten durch die endlosen Straßen, wobei er mich auf die Sehenswürdigkeiten der inneren Stadt, die gewaltigen Paläste in venezianischem und florentinischem Stil, ausmerksam machte, die mir noch völlig unbekannt waren. So oft wir uns in ein Rase setzen, um einen Likör zu trinken, erzählte er mir von Alma. Gegen neun Uhr sanden wir uns mit einer Stunde Verspätung in seiner Wohnung zum Abendbrot ein.

Seine Frau emfing uns mit resigniertem Tabel. Er hatte mir gesagt, sie sei von polnischer Abkunft, eine geborene Fürstin Puslowska und bei den Herrenhutern in Sachsen erzogen. Daß sie in Sachsen erzogen war, schien mir nach den ersten Worten über jeden Zweifel erhaben.

Wir sprachen von Amerika. Er hatte eine Villa mit elektrischer Beleuchtung, fünfzig Schritt vom Urwald entfernt, bewohnt. Er zeigte mir die Plane, die er selbst dazu entworsen. Beim Frühstück eines Morgens hatte er von seiner Veranda aus ein Elentier geschossen. Der Ropf des Lieres mit dem machtigen, breiten Geweih hing ausgestopft über dem Kamin.

Als er wieder von Alma zu sprechen anfing, wurde seine Frau unruhig und klagte mir, daß sie seit vier Tagen von nichts als von dieser Alma sprechen hore.

"Ich glaube," sagte ich, "gnabige Frau nehmen die Sache ernster als sie es verdient. Der Umstand, daß mein Freund davon spricht, könnte Ihnen doch schon zur vollkommensten Beruhigung dienen."

Mein Freund gab sich indessen alle Muhe, uns davon ju über-

jeugen, daß feine Gefühle für Alma nicht liebe waren. Es fei ein durchaus objektives Interesse, das Interesse des Physiologen, der eine Bivisektion vornehme.

Ich hatte den Geschmack an dieser Art Sophisterei während meines Ausenthaltes in Frankreich verlernt. Ich machte meinen Freund auf das Unritterliche seines Benehmens ausmerksam. Wenn er sich denn schon derart von einer Persönlichkeit beeindruckt fühle, daß er dem Bedürsnis nicht widerstehen könne, vier Tage lang von ihr zu sprechen, so möchte er ihr doch auch die Shre antun, das Kind bei seinem wahren Namen zu nennen. Meinem Gefühl nach hätte er eine Genugtung darin sinden müssen, sich schuldig zu bekennen. Er machte mir mit seinen minutidsen Deduktionen den Eindruck eines Brandstifters, der heimlich Feuer anlegt und sich dann sachte davonschleicht. Die Zumutung, seinen Haarspaltereien moralischen Wert beizumessen, schien mir überdies eine Beleidigung der Zuhörerschaft.

Wiewohl ich Jude bin, wurde meine Situation etwas peinlich, als ihm seine Frau unter dem Druck ihrer Eifersucht seine judische

Abstammung jum Borwurf machte.

Segen ein Uhr stand ich auf. Dein Freund wollte mich einige Schritte begleiten, ging bann aber, in Gedanken bei Alma, ben ganzen zweistündigen Weg bis zu meiner Wohnung mit. Vor der Hausture bat ich ihn, nun auch noch meine fünf Treppeu zu steigen und auf meiner Stube einen Likor mit mir zu trinken.

36 jundete vier Rergen an und wir tranfen aus einem Glas.

Den Stoff zur Unterhaltung lieferte Alma. Wir waren darüber einig, daß sie nicht hübsch sei. Das mochte meinen Freund auch davon zurückschrecken, seine Gesible einzugestehen. Darüber, daß Alma in meinen Freund verliebt war, herrschte weiter kein Zweisel. Er verstieg sich so weit, mir klar machen zu wollen, daß er alles aufgeboten habe, um ihre Empfindungen im Keim zu ersticken.

Ich wurde erregt, ich schämte mich, ihm zu widersprechen, so unverschämt erschien er mir. Nach langerem Kampfe platte ich los. "Wenn man die Gefühle eines Madchens", sagte ich, "im Reim ersticken will, so zaubert man nicht den ganzen Abend mit ihr im Salon herum, so halt man ihre Hand nicht zwei Stunden lang in der seinigen, so versetzt man sie nicht in eine Aufregung, in der das arme Geschöpf nicht mehr weiß, wohin vor sich selbst entstiehen."

Er ichmungelte innerlich befriedigt.

"Sie Nefromant!" rief ich, "Sie Magier! Sie Klingsor! Sie alter Zauberer! Sie Hypnotifeur!" — Und da ich einmal im Zug war: "Wissen Sie, daß Sie mit niemandem fünf Minuten über die Straße gehen können, ohne ihn anzulügen?"

Er fühlte sich augenscheinlich geschmeichelt. Er lächelte in bas Glas hinein, bas er an ben Lippen hielt, und murmelte:

"Co wie Sie hat mich noch niemand durchschaut."

Ich knirschte in die Zähne. Bor drei Tagen hatte er mir, ohne daß ich im geringsten darnach gefragt, eröffnet, er sei siebenundswanzig Jahre; und eine Straßenecke weiter, er habe als Gymnassiast die Tochter des berühmten Dichters Soundso versührt. Heute ersuhr ich aus der Unterhaltung, daß er hoch in den Dreißigern war und über die Tochter des berühmten Dichters Soundso weniger Bescheid wußte als seine Frau. Wozu dieses Fabulieren. Er war ein Mensch, der mit seinen achtunddreißig Jahren immer noch zehnmal mehr gesehen und erlebt hatte, als andere mit fünszig. Er hatte sich früh verheiratet, hatte dann in Amerika ein Abenteurerleben gesührt, war unter Buffalo Bill mit gegen die Siour gezogen, hatte ein Stück von Usien gesehen. Er versügte über eine lückenlose Bildung, hatte eine gesunde Lebensaussaussassung Warum begnügte er sich nicht damit?

Er sah mich lächelnd von ber Seite an, als erwarte er noch mehr Romplimente.

"Wenn Sie wenigstens ben Mut hatten," sagte ich, "unmoralisch ju handeln. Dann ließe sich Ihr Betragen boch beurteilen. Dann

bliebe einem die Achtung vor der Natur, wenn man sie vor dem Menschen verliert. — Dann sande das Mädchen vielleicht den Halt, der ihr jest abgeht. Ein zweites Mal überließe sie sich vielleicht nicht wieder so billig ihren Gesühlen. — Nichts als Gesichwäß. Nichts als Komödie und Pose. Um sich die Zeit zu vertreiben, entblättern Sie das Mädchen und nehmen ihr die Krast zu blühen."

Sest begann er ju jammern.

"Wenn man verheiratet ist. Wenn man zwei Kinder zu ernähren hat. Wenn jede eblere Regung durch die Arbeit ums tägliche Brot erstickt wird."

Seine Einwurfe boten mir eine zu traurige Perspektive für unser Gesprach, als baf ich hatte barauf eingehen mogen. Wir kamen auf Alma gurud.

Alls bas Morgenlicht burch die Garbinenrige brang, begleitete ich

ibn hinunter.

Bierzehn Tage ließ ich vergehen, bevor ich wieder hinausfuhr. Et war wieder Sonntag. Ich fand die Gartentur verschlossen und wollte schon umfehren, als das Mädchen aus dem Haus trat, um mir zu öffnen. Ich hatte die Klinke nicht richtig zu behandeln verstanden. Im Korridor stürzten die Jungens mir entgegen. Sie sührten mich unter die blühenden Kirschdaume im Hintergarten. Es war ein erdrückend schwüler Märztag. Uns zu Häupten schien sich das erste Gewitter zusammenziehen zu wollen.

Ich munderte mich, daß sich außer den beiden Jungens niemand sehen ließ. Ich erkundigte mich nach Papa. Papa war von seiner Reise noch nicht zurückgekehrt. Er wurde erst zu Ende nächster Woche erwartet. Mama befand sich mit meinem Freunde seit zwei Stunden im Salon in einer sehr erregten Debatte, zu der außer Alma niemand zugelassen wurde.

Darauf beeilten sie sich, mir mitzuteilen, baß Alma in vergangner Racht ein fürchterliches Bilb gemalt habe. Das Sujet war: Der

Geist des Menschen in den Klauen des Wahnsinns. Sie hatte bis morgens sechs Uhr daran gearbeitet und war mehr tot als lebendig sum Frühstück gekommen. Die beiden Gymnasiasten schilderten mir eben das Entsetzen, das das Bild bei Mama hervorgerusen, als Alma, schon wie eine Kalla, der es am notigen Wasser sehlt, aus dem Gewächshaus trat.

"Wurden gnadiges Fraulein mich Ihr Bild nicht vielleicht feben laffen?"

"Mein. — Sie brauchen es nicht zu sehen."

"Wenn ich Sie barum bitte."

"Bin ich verpflichtet, Ihnen meine Bilber ju zeigen?"

"Berpflichtet nicht. Es ware eine Liebenswurdigfeit, Die ich ju fchagen mußte"

"Ich will aber nicht liebenswurdig gegen Sie fein."

Ich überlegte mir, ob ich meinen hut nehmen und gehen sollte. Einer ihrer Brüder fragte mich indessen, ob er das Schauergemälde herbringen solle. Ich bat ihn darum, indem ich an die schlaflos durchwachte Nacht dachte und es gern vermied, lächerlich zu werben. Er stürzte johlend ins Haus hinein und kam mit einer riesigen Rohlenzeichnung zurück.

Das Bild überraschte mich durch seine Kühnheit. Ich trat sechs Schritte rückwärts. Ich sah ein Mädchen in weißer Gewandung, mit ausdrucksvollem Kopf und geschlossenen Augen auf mich zufommen. Die Gestalt war von vorn oben beleuchtet; Stirn, Schultern, Brust und Arme im grellsen Licht, während sich die untere Hälfte in der Dunkelheit verlor. Beim Andlick der prunkenden Kormen sagte ich mir, daß ein nichts weniger als emanzipiertes, häuslich erzogenes, achtzehnsähriges Mädchen doch wohl nur unter dem Einsluß einer sie beherrschenden Leidenschaft so start auftragen könne. Ich begriff das Entsetzen von Mama und sprach der Künstlerin meine Bewunderung aus.

Rechts hinter bem Ropf ber Gestalt ließen sich einige vergerrte

Teufelsfragen in der Dunkelheit erkennen. 3met lange bunne Urme mit gefralten Kingern ftredten fich nach ihrem in vollen loden über die entblogten Schultern mallenden bunfeln Saar aus. Der ruhige, sichere Schritt ber Nachtmandlerin ließ feinen Zweifel über Die Art von Gefühlen, benen das Bild feine Entstehung verdanfte. Diefe Gefühle sprachen aus jeder Linie, befonders aus dem Ausdruck von Entschloffenheit und Bielbewußtsein, der in ihrem Schlummer Bedrohten. Die Romposition mar jedensalls auf den ersten Blid verftanblich. Die Runftlerin zeigte fich weniger ungebarbig, als sie fah, welchen Eindruck ihr nachtliches Werk auf mich machte.

Der Gartentisch mar gebeckt und ber Rafe aufgetragen worden. Indeffen verging noch eine gute Stunde, bis die Dama erschien. Mein Freund folgte ihr mit gefenftem Saupt. Der Rafe mar falt geworden. Mama mar die Liebenswurdigkeit felber, nur noch ein wenig erregter als gewohnlich. Sie hatten fich gezankt. Sie reichten fich die Sande gur Berfohnung und fonstatierten lachelnb, Grobheiten ausgetauscht zu haben.

"Und Sie", mandte fie fich zu mir, "find auch nicht fo harmlos, wie Sie fich gern ben Unfchein geben mochten."

Ich verstand sie nicht.

"Ja ja. Ich hatte Ihnen bas nicht zugetraut. Ich gestehe es Ihnen."

"Ertlaren Sie mir bitte . . ."

Sie lachelte. Sie wollte ber Rinder wegen sich nicht anssprechen. Ich begriff bas. Ich bezog ihre Bemertung auf ein Buch von mir, bas ber herr Papa vor ihr meggefchloffen, und über bas fie fich hergemacht hatte, sobald er auf Reisen gegangen mar. Buerst hatte es ihr gar nicht gefallen, bann hatte es ihr fehr gut gefallen, und nun hatte fie es ichon jum viertenmal burchgelefen, wie mir mein funfzigprozentiger Freund versicherte. Ich bachte, ben Tadel ernst nehmen, bas hieße ju plump nach Romplimenten fischen.

Der Nachmittag verlief in vollfommener Friedfertigfeit. Man

spielte kawn-tennis. Die Madchen sprangen über das Seil, und sooft ich mich in einer Unterhaltung mit Fraulein Alma befand, gesellte sich mein Freund zu uns, nahm mir mein lettes Wort aus
dem Mund weg, war in seder Beziehung ganz meiner Ansicht
und ersetze mich bei ihr. Schließlich empfand man die hereinbrechende Kühle und beschloß zum Abendbrot zu gehen. Als ich ins
Eßzimmer trat, saß man schon bei Tisch, und ich hörte gerade noch,
wie mein Freund, zu Mama gewandt, äußerte:

"Ich gestehe Ihnen, daß ich mich nach unferer ersten Begegnung fragte, ob Sie nicht vielleicht judischer Abkunft maren."

"Nein, Sie irren sich. Ich versichere Sie, Sie irren sich. Ich kann die Juden nicht leiden."

Darauf erging sie sich in schonungslosen Schmähungen, sitierte Beispiele von Auspressung, Heuchelei, von Wucher, Kindermord, Mangel an Noblesse, Undankbarkeit, und das Gespräch konzentrierte sich um die Frage, ob Christus Jude, Heide oder Christgewesen sei.

"Du, Mama," fiel Alma ploglich mit funkelnden Augen ein, "haft boch am wenigsten Urfache, so über Juden zu fprechen."

"Ich? Wieso!"

"Die du so viele Juden unter beinen Bermandten hast."

"Ich hatte Juden unter meinen Berwandten?"

"Cante Alma. Tante Aurora. Onfel Paul . . ."

"Aber sind benn die Juden? — Die sind doch nicht Juden." Mama warf ihr einen niederschmetternden Blid gu.

"Getaufte Juden."

"Nun ja, dann sind es doch keine Juden. Sie sind doch getauft. Ich bitte dich sehr, liebes Kind, vorher ein wenig über das nach zudenken, was du sprichst." Und zu meinem Freunde gewandt: "Wissen Sie, das sinde ich nun auch nicht recht, sich tausen zu lassen. Wenn man einmal Jude ist, soll man auch den Mut baben, es einzugestehen. — Sie sind doch wohl Jude?"

"Dein. Ich bin Spanier."

Gegen zwölf brachen wir auf. Mein Freund hatte seine beiden Kinder mitgebracht. Sie hatten sich den Nachmittag über im Garten getummelt und lagen seit drei Stunden eingeschlafen auf dem Diwan. Jeder von uns nahm eines auf den Urm. So bepackt erreichten wir noch den letzten Zug, als er sich schon in Bewegung gesetzt, und fuhren zur Stadt zurück.

Sobald wir allein waren, begann er mir sein Berg auszuschütten.
— Es war alles zu Ende. Er fühlte nichts mehr für Alma, und Alma nichts mehr für ihn. Das war das Werf der Frau Mama. Sie hatte mit brutaler Sand den Simmel ihrer reinen Empfindungen zertrümmert. — Er mußte sich erst sammeln, um sich dar-

über flar zu merben, wie bas alles fo rafch gefommen.

Alma, das stand außer Zweisel, war die einzige Person in dem Hause, die einer tieseren Empfindung sähig war. Es hatte Momente gezeben, wo er sie für einen larmonanten Schmachtlappen gehalten, aber er war davon zurückgekommen. Er begriff ihr unzufriedenes Wesen. Ihre Mutter, mit der sie beständig auf Kriegssuß lebte, war die beste Mutter der Welt, eine noch bessere Seschäftsfrau, dabei gut, wirklich gut, aber von irgendwelchem tieseren Verständnis keine Spur. Sie reichte ihrer Lochter, was Seelenadel und Ernst der Lebensaussassische ihrer Lochter, was Seelenadel und Ernst der Lebensaussassischen das oft sehr geschmacklose Venehmen ihrer Mutter beinahe angewidert. Die denkbar größten Gegensäße sahen sich in der Familie darauf angewiesen, einen Modus vivendi zu sinden; das gelang ihnen so schlecht wie möglich. Vor drei Monaten hatte sich Alma schon einmal mit Streichhölzern vergistet. Mit Hülse der Magenpumpe war es gelungen, ihr das Leben zu erhalten.

Freitag vor acht Tagen waren sie zusammen im Zirkus gewesen. Mein Freund war mit Alma und den Kindern vorausgegangen; Mama hatte nachkommen wollen. Er hatte dann die Kinder in der Loge gelassen und mit Alma eine Bank zwischen Palmen und

Farrenkrautern auf bem Promenoir ausgesucht. Als er mit ihr juruckkam, mandte sich Mama im Con strengsten Vorwurses zu ben beiben Symnasiasten:

"Ich habe euch doch gesagt, daß ihr den herrn nicht mit Alma allein laffen follt."

Der herr war bleich wie der Tod geworden, hatte sich auf die Zunge gebissen, hatte an allen Gliedern gezittert, und als er sich nachts zwei Uhr zu Bett legte, war ihm eingefallen, daß das einzig Richtige gewesen ware, sich sofort zu empsehlen.

Er hatte die ilberzeugung, wenn er das getan hatte, ware Alma ihm nachgestürzt. Er hatte es nicht getan, Alma war ihm nicht nachgestürzt, und Mama hatte sich, nachdem sie ihr Geschoß abgeseuert, von einer Liebenswürdigkeit gezeigt, wie er deren nie vorher von ihr gewürdigt worden.

Zwei Tage spåter hatte ihn Mama, die in Abwesenheit ihres Gatten bessen Geschäfte mit einem Geschick beforgte, das ihren Gatten zum beneidenswertesten aller Gatten machte, zu sich aufs Bureau bestellt. Es handelte sich um eine Angelegenheit von Wichtigkeit, in der sie sich nicht zurechtzusinden wußte. Alls er hinkam, sand er nichts zu raten, nichts zu helsen, dafür aber vollauf zu bewundern. Er fand eine Nervosität, bei der ihm eine Gansehaut nach der andern über den Rücken schauerte, mußte sich aber gestehen, daß sich die Pomadigkeit sür ihre Art Geschäfte nicht eignete. Schließelich hatte sie ihn gebeten, sie zu hypnotisieren. Er hatte seine ganze geistige Energie ausgeboten, aber es war ihm nicht gezlungen.

Darauf waren sie zusammen in einen Austernkeller gegangen. Nach dem sechsten Dutend behauptete Mama, es sei eine schlechte darunter gewesen. Darüber entspann sich ein Streit mit dem Rellner, in dem der Rellner den kürzeren zog. Sie hatten dann die nachste Station ausgesucht, um nach Sause zu sahren. Mama hatte noch eine Arbeit zu Hause liegen, die unter allen Umständen

bis morgen erledigt werden mußte, und zu der fie feines Rates bedurfte.

Auf der Station waren vor den Fahrplanen die Laternen nicht angezündet. Mama stellte den Laternenanzunder zur Rede; der Laternenanzunder erklarte, es sei seine Schuld nicht, er habe keine Ordre, die betreffenden Laternen anzuzünden. Darauf hatte sie den Stationsvorstand kommen lassen. Der Stationsvorstand ließ sünf Minuten auf sich warten. Alls er endlich kam, war der Zug eben im Absahren. Mama wandte sich an die Polizei, die drei Mann hoch auf dem Perron einherstolziertez sie hatte ihr Billet sür den betreffenden Zug in der Hand, und der Zug mußte auf Besehl der Polizei angehalten werden. Darüber erlaubte sich der Stationsvorstand beleidigende Außerungen. Sie ließ ihn arretieren. Darauf hatten sie sich zusammen ins Edupé geseht und waren nach Hause gesahren.

Bu Sause wartete ihrer ein Diner mit Sardelleneiern, Rebhuhnpastete und frischen Spargeln. Das war die Arbeit, die bis morgen

unter allen Umständen erledigt werden mußte.

Partien dieser Art hatten sich täglich wiederholt. Täglich war ein Telegramm von Mama eingetroffen, adressiert an seine Frau, sie möchte ihrem Herrn Gemahl erlauben, ihr eine Stunde bei der Arbeit behülflich zu sein. Er hatte ihr Geseuschaft geleistet, sie hatten zusammen die Freuden der Weltstadt genossen und sie hatte ihm gesagt, daß sie es in Paris nie gewagt haben wurde, sich so unvorsichtig überall mit einem Herren zu zeigen.

"Weiter," sagte ich.

"Weiter? — Ich habe in meinem Leben", fuhr mein Freund sort, "keine berartige Vereinigung von tollem Zigeunerblut und echter beutscher Hausbackenheit getroffen. Ihr Interesse ist bei ihren Kindern. Sie arbeitet für ihren Mann. Ich mochte es nicht wagen, mir die geringste Freiheit herauszunehmen. Ich habe es auch nicht versucht. Mit ihrer überreitheit, mit ihrer geschäftlichen Dezerei

ist sie mir unerträglich. Ich konnte mit ber Frau nicht zusammen leben. Nach acht Tagen ware ich verrückt. Ich bin es schon. Denken Sie sich, ich bin seit vierzehn Tagen keinen Abend vor zwei Uhr zu Nuhe gekommen. Daß ich sur mich arbeiten konnte, davon ist keine Rebe mehr. Was ich an der Frau hochschäfe und achte, ist, daß sie eine gute Mutter ist."

"Das ist jede Ruh."

Mein Freund war sonst selber ein gewaltiger Innifer, aber er sühlte sich nicht mehr als Beherrscher der Situation. Er war seit vierzehn Tagen keinen Abend vor zwei Uhr zu Nuhe gekommen. Er konnte nicht umhin, für eine Person einzutreten, die er verzgeblich zu hypnotisieren versucht hatte.

Darauf ergablte ich ihm eine Geschichte.

Ich kannte in Munchen eine achtzigiährige Dame, die dreißig Jahre in Paris gelebt hatte. Eines Tages hielt sie sich mir gegenüber über das Leben der gebildeten französischen Jugend auf, die ihre besten Jahre in Gesellschaft von Sirenen verdummele. Um etwas zu erwidern, sagte ich, daß es su die Pariser Sirene doch immer noch das höchste Ideal bleibe, eventuell sur eine auständige Frau gehalten werden zu können, während — ich wollte sagen, während man das von der deutschen Sirene gerade nicht behaupten könne. Aber sie unterbrach mich: Während es sur die deutsche anständige Frau immer das höchste Ideal bleibe, eventuell sur eine Sirene gehalten werden zu können.

Mein Freund hatte mir nur halb sugehört. Er war mit seinen Kindern beschäftigt. Der Zug hielt. Wir nahmen die Kinder, ohne daß sie die Augen öffneten, von den Polstern auf und schlugen, da mein Freund nur zehn Minuten von der Station entfernt wohnte, jeder ein Kind auf dem Arm, den Weg nach seiner Woh-

nung ein.

Da Mitternacht långst vorüber mar, und ich noch einen zweistunbigen Weg vor mir hatte, bat er mich, bei ihm zu bleiben. Er führte mich in fein Atelier, wo wir beim bufterroten Schein einer triefenden Rerge noch einen Lifor tranfen. Dabei fprachen wir uber Ulma. Es mar alles ju Enbe. Sie hatten fich geliebt, wie fich Rinber lieben. Alma mar bie Datur, Die Die genügende Tiefe befaß, um ein solches Einverstandnis ju schäfen. Ihre Mutter mar eine schone Frau; bas mußte ihr ber Deib laffen. Bor brei Tagen hatte fie ihm wieder ein Telegramm geschickt, naturlich an feine Frau adreffiert, er moge boch fommen und ihr etwas bei ber Arbeit behulflich fein. Er marf fich, wie er ging und ftand, in ben nachften Omnibus und fand fie in ihrem Bureau in Balltoilette, hellgelbe Seide mit weißem Ginfan, reichlich befolletiert. Ihre Gefichtszuge hatte fie ein wenig abgetont. Sie hatte zwei Theaterbillete und bat ibn, fie in die Oper ju begleiten. Warum hatte fie ihm bas nicht gang einfach geschrieben. Er mar nicht barauf vorbereitet. Er war im Behrod, ohne Glaces und hatte fich erft rafieren laffen muffen. Go begleitete er fie bis ins Bestibul und fuste ihr bort Die Sand. Wie fie fich aber auf ber funften Stufe noch einmal ummandte - ber hermelin brohte ihr von ben Schultern ju fallen, die Schleppe ju ihren Rugen bedte bie halbe Treppe, Die Benbung ihres Ropfes im Salbprofil zeigte ihren Sals in feinen porteilhaftesten Linien - ba mußte er fich gestehen, bag er felbst in Amerifa, in Philadelphia fein Bild von folch vollendetem Gefcmad, von fo erhabener Schonheit gefehen.

Deute mittag, eben als ich vor dem Haus stand und die Gartenspsorte nicht offnen konnte, hatte sie sich ihm in ihrer ganzen Gewöhnslichkeit gezeigt. Sie sprachen gerade von mir. Er hatte mich vom Fenster aus draußen stehen sehen. Sie klagte ihn ihrer Lochter wegen des Vertrauensbruches an, schob ihm die niedrigsten Abssichten unter, und drückte sich dabei so trivial aus, daß er das Tier in sich erwachen gefühlt. Sie hatte es jest richtig soweit gebracht, daß er dem Mädchen gegenüber nichts mehr empsand, als das Bedauern, die Situation nicht klüger ausgenützt zu haben. Jest

war es vorbei. Mama hatte ihm sein Shrenwort abgenommen, bag bie Flirtation swischen Alma und ihm ein Ende habe.

"Was haben Sie denn dabei von mir gesprochen?"

"Sie waren es ja gerade, ber die Bombe jum Plagen brachte."
"Ich?"

"Ohne Ihr Verschulden naturlich. Rur ganz indirekt."

"Aber wieso denn?"

"Wieso? — Lassen Sie mich nachdenken. — Gestern abend war Alma mit ihrer Schwester bei meiner Frau zum Tee. So war es. Da muß ihr meine Frau so was gesagt haben, wie so Frauen sprechen, ich käme keine Nacht mehr nach Hause, sie könne das nicht länger ertragen, sie sei Albend für Abend allein mit den Kindern und — und . . ."

"Und?"

"Und Sie hatten ihr auch gefagt, Die Sache sei ernster als Sie geglaubt hatten."

"Wann foll ich benn bas gesagt haben?"

"Alls Sie damals bei uns zum Abendbrot waren. Es ist ja weiter nichts dabei. Teegeschwäß. Alma hatte ja natürlich auch kein Wort verlauten lassen. Die Rleine aber wußte selbstverständlich nichts Eiligeres zu tun, als es brühwarm der Frau Mama zu hinterbringen. Der Mutter kam das natürlich wie gerusen. Das ist eine Frau, wissen Sie, die sich nicht für sashionabel halt, wenn sie kein Drama in ihrem Salon hat. So brach heute durch Ihre Schuld die Ratastrophe herein. Alma hatte sich vor Aufregung die Nacht nicht schlasen gelegt. Wir regalierten einander mit Grobheiten. Die Mutter warf mir vor, in dem Kinde Gefühle wachgerusen zu haben; ich entgegnete ihr, wenn ich es nicht gewesen wäre, wäre es ein anderer gewesen; ihre Tochter würde sich in jeden verliebt haben."

3ch hielt es fur burchaus unangebracht, mit meinem funfzigproszentigen Freund meine Schuld zu erörtern. Dagegen mar es be-

schlossene Sache bei mir, ber Frau Mama morgen fruh in wenigen Worten meine Rolle in ihrem Drama schriftlich auseinanderzusesen. Sines wurde mir augenblicklich flar.

"Dann bezog sich die tadelnde Bemerfung, die ich als Begrüßung zu horen bekam, also nicht auf mein Buch?"

"Gott bemahre. Bilben Sie sich nichts ein."

"Sondern auf Ihre Liebelei?"

"Naturlich bezog sie sich darauf, und wenn Sie den Geist des Menschen in den Klauen des Wahnsinns ein wenig genauer betrachtet hätten, so würden Sie in einer der Teufelsfraßen Ihr Porträt erstannt haben. Ich sagte der Mutter gleich: das ist das Beste, was Ihre Lochter jemals gemacht hat. Sie fand es natürlich verrückt. "Sehen Sie," suhr er, lebhaster werdend fort, "das imponiert mir an dem Mädchen. Das ist die geborene Künstlerin, die eine ganze Nacht hindurch an der Staffelei sist, um sich der Empsindungen, von denen sie gequält wird, zu entledigen, indem sie sie künstlerisch objektiviert."

Die Flasche war leer. Mein Freund ruckte eine baufällige Chaise-longue an der Wand zurecht und hakte mir eine Reisedecke, die ihm die Herzogin von Galiero gestickt, von der Mauer los. Das Dessin sei zwar nicht gerade geschmackvoll, aber sie halte warm. Darauf empfahl er mich allen guten Geistern und ließ mich allein.

Mir war nicht ganz behaglich. Ich suchte unter den Rahmen, die übereinandergelehnt an der Wand standen, nach etwas, um meine Phantasie damit zu beleben. Ich fand nichts; nebulose Visionen, Reminiszenzen aus den Werken aller großen Meister, hier ein Bocklin, dort ein Gabriel Max, zwei Schritt weiter ein Michelangelo, alles so amerikanisch wie möglich, direkt auf den Käuser hin gemalt, Jahrmarktartikel, auf ein Publikum berechnet, das alles gesehen und nichts dabei gelernt hat. Vor einer Ustarte in wahnsinnigen koden mit sormlosen Armen und Beinen sühlte ich mich wie Schylock versucht, ein Stück Fleisch herauszuschneiden, um

es morgen jemandem zur Begutachtung vorzulegen. Er wurde es für Loschvapier oder alten Rafe gehalten haben .

Darauf fragte ich mich, ob ich mich benn in bem Naum befand, in bem mich mein Freund empfangen, als ich gekommen war, mir fein Atelier anzusehen. Ich trat auf den Korridor und drückte auf die Klinke der nächsten Dur, die sich lautlos öffnete.

Ich war in einem anderen Atelier. Auf der Staffelei stand ein Bild in grellen Farben, eine englische Marktsene, im Bordersgrund drei Straßenjungen in breiten Schlapphüten, alle drei mit starten Schatten über dem Gesicht. Dessenungeachtet ließen die Physiognomien sich Zug für Zug erkennen. Das Bild war Ben Johnson gezeichnet.

Der Raum war mir bekannt. hier hatte mir mein Freund seine Arbeiten gezeigt. Ich hatte ihn zwei Sauser weiter bei einem alten Liermaler getroffen, in bessen Atelier er eben einen riesigen Sonnenuntergang in Benedig aus der Phantasie zusammenmalte. War er umgezogen, oder hatte er die Gewohnheit, immer an drei Orten zugleich zu sein?

Alles um mich her war Ben Johnson gezeichnet. Das Atelier gehörte ohne Zweifel Ben Johnson. Ich sog mich zurud, stützte meine baufällige Chaiselongue durch einen Strohstuhl, sog mir die Reisedecke der Berzogin von Galerio bis zur Brust herauf und konzipierte in Gedanken das Billet, das ich morgen, sobald ich nach Sause gekommen, der Frau Mama schreiben wollte.

### Geehrte Frau,

ich habe an jenem Abend, als ich bei unserem Freunde zum ersten und einzigen Mal zum Abendbrot war, nichts anderes gesagt, als was jeder andere anständige Mensch an meiner Stelle auch gesagt haben wurde. Die Gattin unseres Freundes klagte mir, daß sie seit vier Tagen von nichts anderem als der betreffenden Dame sprechen hore. Ich entgegnete ihr, ich glaube,

daß sie die Sache schwerer nahme, als sie zu nehmen sei. Unser Freund, der von nichts anderem als der betreffenden Dame sprach, gesiel sich darin, uns klarmachen zu wollen, daß seine Sesühle nicht Liebe seien. Ich machte ihn darauf ausmerksam, daß er einer Persönlichkeit, von der er sich derart beeindruckt sühle, auch wohl Gerechtigkeit genug widersahren lassen dürse, das Kind bei seinem wahren Namen zu nennen. Wollen gnädige Frau überdies die Absurdität bemerken, daß unter Verhältznissen, in denen man seit vier Tagen von nichts anderem spricht, meine beiden Außerungen das Motiv dasür abgegeben haben sollen, daß sich die Sattin unseres Freundes an die betreffende Dame wandte.

#### Mit ehrerbietigstem Gruß

Ihr — etc.

Meine Chaiselongue war aus Nohrgestecht mit dunnem Rissenüberzug. Ich schlief, wie man auf den Latten schläft, bis gegen acht Uhr mein Freund kam, um mich zum Frühstück zu sühren. Daß er mich zum Frühstück nicht mit in seine Wohnung nahm, hatte mich besremden mussen. Er führte mich zwei Häuser weiter zu dem alten Liermaler. Darauf empfahl er sich, er werde zu Hause frühstücken und in einer Stunde zurück sein.

Der alte Tiermaler war ein Juwel. Er hatte in seinem Leben nichts als Tiere gemalt und malte seit zwanzig Jahren auch die nicht mehr. Er hatte von einer Unzahl verschiedener Frauen sünf Töchter im Alter von vierzehn bis sechzehn Jahren, sür deren Erziehung er sorgte und die jeden Sonntag nachmittag in seinem Atelier im Kreis um ihn herumsaßen. Er hatte mein Buch über das Leben der Kinder gelesen und darüber geweint, wie mich mein sünszigprozentiger Freund versicherte. In seinem riesigen Atelier hatte er durch einen Bretterverschlag ein Orittel abgeteilt, in dessen Parterre sein Bett stand, während sich eine Treppe höher ein Raum

befand, halb Küche, halb Speisesaal, in dem er sich seine Mahlzeiten bereitete. Vor zehn Jahren war unten im Schlasgemach die Wasserleitung gesprungen. Seitdem war es ihm dort zu seucht, und er schlief Sommer und Winter auf einem türkischen Diwan, der dem großen Uteliersenster entlang stand.

Die Morgensonne, die durch die Dachluke hereinströmte, ersüllte das obere Semach mit dem wärmsten Licht, das ich seit Jahren gesehen. — "Jest werde ich Ihnen zeigen, wie ich mir meine Omelette mache." Er brauchte eine gute halbe Stunde dazu, aber sie war deliziös. Dabei erzählte er mir vom alten Darwin, für den er seinerzeit in London viel gearbeitet hatte. Ich fragte mich, ob es nicht doch vielleicht besser sei, den Brief ungeschrieben zu lassen und der Frau Mama bei meinem nächsten Besuch meine Ansichten mündlich auseinanderzusesen.

Die Omelette war noch nicht ganz fertig, als mein Freund zuruckfam. Er setze sich zu uns, bis wir gegessen. Darauf zundeten wir uns jeder eine Tschibuck an, stiegen in den Garten hinunter und stellten uns zu dritt um ein kleines Aquarium, in dem der alte Liermaler Feuersalamander, Kroten, Blindschleichen und Libellen züchtete. Seit er keine Liere mehr malte, beschäftigte er sich eifrig mit der natürlichen Zuchtwahl. Die Schriften Darwins kannte er auswendig und hatte selber mit der Züchtung einiger origineller Spielarten in der Lier- und Pflanzenwelt Glück gehabt.

"Mein Freund ergahlte mir," sagte ich, "Sie hatten auch mit der Rreuzung zwischen einer Ente und einem Raninchen gewisse Messultate erzielt."

Er glaubte, ich wollte mich über seine Erperimente lustig machen. Ein Vogel und ein Viersüßler; Gott behüte einen davor. Natura non facit saltus. Mein Freund lutschte verlegen an seiner Pseise, verschluckte eine dicke Rauchwolke und lenkte das Gespräch auf die hypothetischen vorsintstutlichen Zwischengeschöpse zwischen Wensch und Orang-Utang.

Ich bedankte mich für die genossene Gastfreundschaft und setzte mich auf den Omnibus. Die schwüle Mittagsluft zitterte beinahe wie ein versangenes Scho zwischen den endlosen Straßenwänden hin und her. Ich dachte: welche Temperatur erst bei mir zu Hause im fünsten Stock unter den Bleidächern herrschen müsse. Ich sagte mir, wenn die Frau Mama denkt, wie ich denke, dann wird sie es mir nur Dank wissen, wenn ich mich nicht auch noch in die im Schos ihrer Familie gärenden Evolutionen mische. Das war ein psychologischer Irrtum. Mein Freund hatte mir eben noch gesagt, daß sie sich nicht für eine Weltdame halte, wenn sie kein Orama in ihrem Salon habe.

Acht Tage vergingen, bevor ich ihn wiederfah. Er fam an einem regnerifden Nachmittage, und ba es auf meiner Stube nichts gu trinken gab, gingen wir jusammen ins Rafe. Er mar wie immer in beller Aufregung und sprach von Alma mit mehr Begeisterung benn je. Seit unserem letten Besuch lebte fie mit ihrer Mutter in offner Rehde. Er seinerseits lebte mit der Mutter gleichfags in offner Rehde. Mit Alma zu verkehren, bazu mar ihm jebe Moglichfeit genommen, wiewohl er taglich hinaussuhr. Man lebte in bem Sause in ebensoviel feindlichen Lagern, als Versonen vorhanben maren, vermieb es über Tisch sich anzusehen und sagte sich weber guten Morgen noch guten Abend. Dabei murbe mit jedem Tag ber herr Papa erwartet, ber es sich nicht nehmen laffen merbe. eine fürchterliche Musterung zu halten. Alma mar fein Lieblingsfind. Alma wird ihn jum Richter zwischen fich und ihrer Mutter anrufen und wenn er auch vollfommen unter bem Pantoffel feiner Frau stand, werbe er boch nicht umbin tonnen, bas gange Saus por seinen Richterstuhl zu gitieren, ben Schuldigen herauszugreifen und ju gerschmettern.

"Seien Sie übrigens doch ein wenig vorsichtig mit dem, mas Sie so sprechen," raunte er mir noch zu, als wir uns trennten.

Schreiben konnte ich jest nicht mehr. Das ware vor acht Tagen

natürlich gewesen. Aber heute — bas ist ein Topf, sagte ich mir, als ich genauer darüber nachdachte, in dem vier oder fünf Personen mit dem denkbar größten Behagen herumgerührt haben, um die Suppe so trübe wie möglich zu machen. Und wenn es zum Ausstosten kommt, dann soll am Ende ich — Man ist za gerne bereit zu düßen, wo man gesündigt. Das passiert einem übrigens nicht. Dazu ist man doch zu alt. Aber zur Berantwortung gezogen zu werden, wo man sich und dem Richter platterdings seine kindlichste Unschuld eingestehen muß. — Mein Freund hatte mir so was von "Galeotto" gesagt. Das war nicht in seinem Sarten gewachsen, wiewohl er Spanier war. Das stammte von der Frau Mama. Der Rlatsch, der es schließlich dahin bringt, seine ruchlosen Ersindungen zur Wirklichkeit zu machen. Ich sühlte, der "Galeotto" ging auf mich — zum Ruckuk, das war nicht nur schreiende Ungerechtigkeit. Das war vor allem eine Blamage.

Ich hatte wichtigere Dinge zu benken. Kurz vor seiner Abreise hatte ich mit dem herrn Papa eine Kontroverse über Gun de Maupassant. Er bat mich damals, ihm mein Urteil über "Pierre et Jean" schriftlich nachzuschicken. Jest hatte ich eine Serie Artikel über moderne Tanzkunst in Bereitschaft und da sein Blatt auf goldenen Füßen stand, war deren Aufnahme eine Frage von Wichtigkeit für mich.

Ich bat meine Wirtin, mich um neun 11hr zu wecken und wenn ein Brief kame, ihn mir sosort herauszubringen. Da der Herr Papa nur Sonntags zu sprechen war, hatte ich ihm meine Artifel per Post zugeschickt.

Um acht Uhr weckte mich meine Wirtin und legte mir einen Brief auf den Kamin. Ich wollte ihn sofort erbrechen, beschloß aber, mich vorher anzuziehen. Ich zog meine Toilette absichtlich ein wenig in die länge und bürstete mir das Haar mit mehr Sorgfalt als gewöhnlich. Als ich dann mit allem Behagen bei meiner Schofolade saß, las ich folgendes Billet:

#### Sehr geehrter Berr,

ich bin Ihrer liebenswürdigen Mitarbeiterschaft in feiner Weise mehr bedürftig. Gleichzeitig beehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, daß ich, da meine Frau nach Karlsbad reist, meine Empfangstage am Sonntag eingestellt habe.

Mit verbindlichstem Gruß

Ihr sehr ergebener etc.

Ich war zerschmettert.

Mein funfzigprozentiger Freund hat fich nicht wieder bei mir bliden laffen.



## Bella

Eine Hundegeschichte



In der Ludwigsfirche murde mit großem Pomp eine Trauung gefeiert. Zwanzig Equipagen suhren vor, das Kleid, welches die Braut trug, hatte vierhundert Mark gekostet. Der Brautigam war ein veritabler Graf und hatte nicht ein einziges Paar mehr auf dem Ropfe, sein zukunstiger Schwiegervater wurde auf suns Millionen geschäft; eine ungeheure Menschenmenge hatte sich angesammelt, um all die Pracht und Herrlichkeit zu bestaunen. Bei einem solchen Ereignis durste meine Zimmerwirtin unmöglich sehlen.

In ihrer Jugendzeit war sie einmal Schneiderin in der Garderobeverwaltung Ihrer Majestät der Königin von Hannover gewesen. Ihre Zimmer vermietete sie in der Adalbertstraße. Die Wohnung lag parterre und uns gegenüber, nur durch den Treppenstur geschieden, hauste eine vornehme Jugendschriftstellerin, eine Fraulein von Sanden, die ebenfalls einen Zimmerherrn bei sich beherbergte, aber nur einen einzigen, den man selten zu Gesicht bekam.

Bon diesem Zimmerherren ging das Gerücht, daß er Rittertragodien mit zwanzig und mehr Aften verfasse. Die Jugendschriftstellerin erzählte jedem, der es hören wollte, er sei ihr leiblicher Resse, aber ihre eigene Rochin bestritt dies Verwandtschaftsverhaltnis und behauptete, daß es nur zur Verschleierung der intimen Beziehungen ersunden sei, die zwischen den beiden bestanden.

20\*

Auf dem Weg zu der Trauung in der Ludwigskirche war meine Wirtin von dem einzigen Wesen begleitet worden, von dem sie sich in dieser Welt ausrichtig und treu geliebt glaubte. Es war das eine unverschämte kleine weiße Spishindin namens Vella. Die Trauung vollzog sich zur Genugtnung sämtlicher Zuschaner vollsommen programmäßig, und während ihres Verlauses erhielt Bella einen aufrichtig gemeinten Liebesantrag von einem entzüksenden kleinen schneeweißen Pintscherhund, der sich in Begleitung eines Studeumädchens aus der Georgenstraße zu der Feierlichkeit eingesunden hatte.

Bella hatte die Zubringlichkeit bes fleinen Kavaliers guerft mit Entruftung abgewiesen. Offenbar infolge feiner geiftreichen Unterhaltung voll sprubelnben Wiges fant fie bann aber boch Gefallen an ihm und begann nun in jener iconungelofen Weise mit ihm ju fofettieren, Die wir alle icon von Damen ber Gefellichaft erfahren haben, und die uns manche herbe Enttaufchung bereitet hat. Dadurch erreichte fie es, baf Flocki, fo hieß ber Unbeter, Bella und seine herrin nach Schluß ber Trauung vertrauensvoll, bas Berg mit ben füßesten Erwartungen geschwellt, bis zu ihrer Bobnung in ber Abalbertstrafe zu begleiten magte. Raum aber maren alle brei in ben Sausflur eingetreten, als Bella wie ein wutenbes Raubtier über ben fleinen Gunder herfiel und ihn ficher ju Tobe gebiffen hatte, mare meine Wirtin nicht bagwischen getreten und hatte bem Streit ein Ende gemacht. Sie jog fich mit ihrer Bella ins Innere ber Wohnung jurud, und ber fleine Flock blieb seinen Gebanken über Weiberfalschheit überlaffen.

Nachmittags um drei wollte meine Wirtin ausgehen, um einige Einkäuse zu machen. Beim Verlassen der Wohnung sand sie Flocki mit tränenüberströmtem Gesicht vor der Flurtur sizen. Sie sagte ihm, er solle die Sache doch nicht so schwer nehmen und ruhig nach Hause gehen; aber er verstand ihre Worte gar nicht; er senkte nur trübselig den Kopf. Alls sie drei Stunden später nach Hause

tam, saß Flocki noch auf demfelben Fleck. Raum aber hatte sie die Flurtur geöffnet, als Bella mit gellendem Gekläff herausstürzte, um den Unglücklichen von neuem zu mißhandeln. Sie wurde mit Fußtritten in ihr Bereich zurückgewiesen. Nachts gegen drei Uhr kam ich mit einem meiner Zimmernachbarn in eine philosophische Diskussion vertiest von unserer Aneipe nach Sause. Wir sahen Flecki im grellen Mondlicht auf der Straße vor dem Fenster seiner Angebeteten hin und her irren. Bella selber schlief zur selben Zeit jedenfalls den denkbar traumlosesten Schlaf in den weichen Rissen zu Küßen ihrer Gebieterin.

Während der nächsten acht Tage saß der kleine Flocki täglich von morgens neun ühr bis Sonnenuntergang in unserem Hausstur, ein Ritter Toggenburg, wie er sich treuer nicht denken läßt, und schmachtete an die verschlossene Türe hin. Am dritten Tage erschien um die Mittagszeit ein hübsches Stubenmädchen mit weißer Krause im Haar aus der Georgenstraße, um ihn zu den Seinigen zurückzubringen. Ich sehe ihn noch zwanzig Schritte hinter dem Mädchen hertraben, das ihn durch die strengsten Worte zum Mitgehen nötigte, während er selber fortwährend die sehnsüchtigsen Blicke nach dem Grabe seiner Seelenruhe zurückwarf.

Unsere Wirtin war fein so empfindungsarmes und verständnisloses Geschöpf, wie es alte Jungsern sonst zu sein pflegen; dazu hatte sie schon zu viele Zimmerherren und hatten ihre Zimmerherren schon zu viele Berhältnisse gehabt. Eines Tages hielt sie ihrer Bella eine mutterliche Ansprache, in der sie, wenn nicht an Gesühle der Liebe, so doch wenigstens an Mitleid und Barmherzigseit appellierte. Darauf öffnete sie die Flurtüre und ließ Flocki herein. Bella ließ ihn so nahe wie möglich zu sich herankommen, ruhig abwartend, bis er sehnsüchtig die Schnauze gestreckt hatte; dann packte sie ihn mit grimmigen Zähnen an der Gurgel und hätte ihn beinahe wieder totgebissen. Um dieses Unglück zu verhindern, nahm meine Wirtin sie beim Kopf und hielt sie derart sest, daß sie sich

nicht rühren konnte, und nun kommt der Moment, wo ich in dem kleinen Flocki jenes moralische Empfinden entdeckte, auf das wir Wenschen, wenn wir es wirklich betätigen, so unendlich stoll sind, und das wir dabei keinem anderen unserer Mitgeschöpse aus Erden zugestehen möchten. Bella war vollkommen wehrlos; aber Flocki war kein Gianettino Doria, er war kein Tier, wie es unter Menschen schon so viele gegeben hat; weit davon entsernt, sich die Sachlage zunuze zu machen, wich er scheu zurück und sah bald mich, bald meine Wirtin mit Blicken voll unendlicher Schwermut an. Und als die gute Frau ihrer Bella dann zum Lohn für ihre Unmenschlichkeit einige Klapse verabreichte, da brauste Flocki voll sittlicher Entrüstung auf und bellte, um seine Geliebte zu verteidigen, in einem so hochherzigen Pathos, daß ihn sich jeder jugendliche

Beldendarsteller hatte gum Borbild nehmen fonnen.

Der Verfohnungsversuch mar ganglich miflungen; aber ichon am natsten Morgen trat ein Ereignis ein, bas ben weiteren Liebes: bewerbungen Flockis ein fur allemal ein Biel fette. Die Jugendschriftstellerin Fraulein von Sanden, Die mit ihrem vorgeblichen Deffen die gegenüberliegende Wohnung inne hatte, betlagte fich bei meiner Wirtin darüber, daß der fleine weiße Pinticher den Sausflur verunreinige. Meine Wirtin entgegnete ihr furzweg, der hund gehore nicht ihr und fie fei baher nicht fur feine Sandlungsweise ver antwortlich. Darauf machte die Jugendichriftstellerin aber geltend, daß der Pinticher fich nur wegen bes Sundes, der ihr gebore, taglich hier einstelle. Meine Wirtin ermiberte, bas fei weber ihre eigene Schuld noch die ihrer Bella. Darauf gab ein Wort bas andere, es entspann fich ein außerft erregter Streit, ben meine Wirtin schließlich mit bem ungeheuerlichen Borwurf abschloß: "Sie sehen ben Splitter im Auge Ihres Rachsten und ben Balten in Threm eigenen nicht!" - Die Schriftstellerin mar fprachlos por But. Mit dem Auge des Rachsten konnte niemand anders als Bella gemeint fein, mit bem Splitter barin niemand anders als

Flocki, und der Balken im eigenen Auge konnte nur auf ihren eigenen dramenschreibenden Neffen Bezug haben. Sie griff beshalb sofort zur Feder und schrieb einen vier Seiten langen Brief an den Hausherrn. Meine Wirtin, die das voraussehen mochte, seste ihren Hut auf, warf ihren Mantel um und ging in Begleitung von Bella, um selber ein Wort mit dem Hausherrn zu sprechen. Gegen Abend desselbigen Tages erschien dann der Hausbesisser, ein schmerbäuchiger Fleischermeister, in eigener Person und verkündete solgendes Urteil:

Erstens ist dem zudringlichen fremden hunde auf das allerstrengste das haus zu verbieten. Läßt er sich binnen heute und vierzehn Tagen nicht dazu herbei, seine Besuche einzustellen, dann hat meine Wirtin ihre Bella abzuschaffen, "denn", sagte der Fleischermeister, "mein haus ist ein moralisches haus."

Zweitens hat die Schriftstellerin Fraulein von Sanden binnen heute und vierzehn Tagen den Nachweis zu erbringen, daß ihr angeblicher Neffe auch wirklich ihr leiblicher Neffe ist. Sollte ihr das nicht gelingen, dann ist ihr die Wohnung gefündigt. "Mein Haus ist ein moralisches Haus und soll es bleiben."

Alls ich abends nach Hause kam, sah ich die Jugendschriftstellerin und meine Wirtin in den letten Abendsonnenstrahlen, in sehr eisriger Unterhaltung begriffen, im Garten promenieren. Sie waren vollkommen ausgeschnt. Aber von dem niedlichen kleinen Flocki hat von dem Tag an kein Mensch mehr etwas gesehen.



# Geleitwort



Reiten in Buchform veröffentlichten Werke umfaßt, sollen nun die beiden Nachlaßbande diese Ausgabe erganzen, indem sie das vom Dichter nicht oder nur zerstreut und unvollständig Veröffentzlichte bringen, und zwar enthält Band I Gedichte, Versepen und erzählende Prosa, der demnächst folgende Band II dramatische Werke, Aufsähe, Essans, Kriztiken. Zurückgestellt werden muß einstweilen noch das Autobiographische, das erst einer eingehenden Prüsung und Sichtung bedarf, das aber in seiner ganzen Ausbehnung und jezigen Form sich auf absehbare Zeiten wohl überhaupt einer Veröffentzlichung entzieht.

Luckenlos wird natürlich auch diese neunbändige Gesamtausgabe nicht sein, denn der Nachlaß ist sehr groß. Wedekind selbst hat zu Druck gegeben, was er künstlerisch vertrat; allerdings mußte er aus äußeren Gründen manches liegen lassen. Jest, wo die Zensur aufgehoben ist, mit der er den härtesten Kampf seines Lebens sührte, und um die er mehrfach aus seiner vollen geraden Bahn gerissen wurde, hätte er zweisellos noch manches aus seinem Schreibtisch hergegeben. Andererseits hat er sa bereits durch die Veröffentslichung seines Bänkelsangs Sancta Simplicitas, welcher Beziehung hatte zum Stofffreis von "Frühlingserwachen", bewiesen, daß

er geneigt war, auch dies oder jenes drucken zu lassen, was von rein entwicklungsgeschichtlicher Bedeutung war. In diesem Sinne wollen nun die Nachlaßbände alles bringen, was entweder um seiner selbst oder um des Zusammenhangs willen von Interesse ist, und zwar mit der Vollständigkeit, die wir verantworten können. Dabei werden wir allerdings auch auf einzelnes Unabgeschlossen. Dabei werden wir allerdings auch auf einzelnes Unabgeschlossen Widerwillen hatte, als manche seiner Zeitgenossen. Von vornherein ist zuzugeben, daß mit Ausnahme dieses als irgendwie problematisch zu Bezeichnenden wenig Vedeutsames übriggeblieben ist. Sine weitere Sichtung jedensalls, vor allem der langen Reihe von Jugendarbeiten, hat wenig Zweck, um so weniger, als die geplante zweibändige Biographie gerade davon noch manche Probe bringen will.

In diesem Geleitwort ift Aufklarung zu geben über ben Zustand und Umfang bes Gesamtnachlasses, aus dem wir schöpfen. Sine kritisch-asthetische Würdigung ist hier nicht beabsichtigt.

Der Nachlaß fand sich hauptsächlich in Mappen, Rastchen, verschnürten Päckchen, Kuverts und Notizbüchern, die bis in die früheste Schulzeit zurückreichen, besonders in 63 schwarzen, tagebuchartigen Hesten in Rleinostav, gesührt seit der Londoner Zeit, die noch erzgänzt werden durch eine handvoll in einem Kuvert gesammelter Notizblätter von 1889—1899; spätere Dichtungen sinden sich in sogenannten Ninghesten, einer von Wedesind bevorzugten, blattweis ergänzbaren und auslösbaren Urt von Notizbüchern, die dem organisationsfreudigen Manne die Anlage von Kartothesen ermöglichte, worin er schließlich seine geistige und künstlerische Sabe spstematisch nach Schlagworten zusammenzustellen begann. Im übrigen ist das große Material weder zeitlich noch nach Gattungen geordnet. So lag zum Beispiel die große Masse der Gedichte, Balladen und Versepen mit prosaischen und dramatischen Dich-

tungen zusammen in zwei umfangreichen Mappen aus gepreßter Pappe. Die Notizbucher enthalten neben dichterischen Werken alle Arten täglicher Notizen. Doch muß man sagen, daß Wedefind die Werke seiner Feber offensichtlich mit Fleiß gesammelt hat; das meiste liegt in der Urschrift vor, einiges auch in Abschriften des Dichters, weniges in fremder Handschrift, in Maschinenschrift oder im Druck. Mit Namen versehen und datiert sind fast nur Werke aus der Frühzeit.

Ein holzerner Steinbaufasten von ehrmurdigem Alter mar Die erste Sammelstelle seiner Poesie. Er enthalt ein langeres Dramenbruchfluck. Fragmente ergablender Vrofa und Versepik. Balladen und viel Gedichte: baju fommen Arbeiten aus ber Schulftunde. Niedergeschrieben find Diese Werke auf Zetteln, bunt und verschiedenformig, wie die Gelegenheit fie bot, Briefbogen und Wifchen, die man unter ber Schulbank einander zusteckt, und in Notigbuchern, einem fleinen braunen mit bem Titel "Agenda pro Franklin Wedefind" und brei felbstgefchnittenen und gehefteten Buchlein, in welchen fich außer Poetischem zahlreiche Bemerkungen aus bem Unterricht befinden. Die Sandidrift ift ungleich, vereinzelt lateinisch, im übrigen wie immer beutsch, teils forgsam, teils mit faum leferlicher Rluchtigfeit freuz und quer hingeworfen. Die Schriftzuge find in Diesem Entwicklungsalter fo verschieden, baß man bie und ba in 3meifel über ben Berfaffer gerat, besonders auch, weil hier mehrere Gedichte von Mitschulern mit und ohne Namenszug aufbewahrt find.

Von den altesten Notizbuchern unterscheidet sich schon wesentlich ein Seft in Kleinoftav, das außen die Bezeichnung "Franklin Webekind 1882", und innen den Titel Memorabilia 1882—83 trägt. Es enthält aus dem Schulunterricht Zitate, die seiner Weltanschauung nahe lagen; den größten Raum aber nehmen Dichtungen ein, Entwürfe von Prosaerzählungen und 36 Gedichte, auch Versschemata stehen einmal dazwischen. Unter den Gedichten

befinden sich anerkennende und ablehnende Bleististbemerkungen einer fremden, aber jedenfalls nahestehenden Sand. Das spätest eingetragene Datum ist der 18. Mai 1883. Darunter schreibt dann noch Freund Schibler:

Rauch und Bier und Bier und Rauch ist das leben doch nur auch! 29. XII. 83

nach geisterhaftem Chorgesang weit in die Lufte nach Often wo wir zusammen kosten.

Eine große Anzahl Jugendgedichte sind auf Einzelblätter gesschrieben, Ranzleibogen, Schulschreibheftseiten und Feßen; sie fanden sich großenteils in den genannten Mappen. Auch hier lagen Berse von Schulgenossen und einer dilettierenden Freundin daneben, und da so oft Datierung und Unterschrift sehlt, ist weder die Reihenfolge noch die Versasserschaft immer einwandsrei sestzustellen. Manche Gedichte sind doppelt und dreisach, auch in verschiedenen Fassungen erhalten.

Früh schon gibt er Verse in Auswahl und Gruppierung. 20 Gedichte siehen in einem blauen Quartschreibheft, das innen die Bezeichnung trägt "Gedichte von Franklin Wedefind aus den Jahren 1877 — . . . Schloß Lenzburg 1881"; sie sind versaßt zwischen Juli 1877 und Februar 1881. Darunter befindet sich auch das Kinderepos Hänselen.

Weihnachten 1882 hat er ein sogenanntes Poesiealbum zur Einschrift Befreundeter angelegt, das aber in der Sauptsache nur Zeichnungen von ihm selber und einige Verse enthält; die Daten reichen bis in den Juli 1889.

Wichtiger ist das Schulschreibheft mit der Aufschrift Poeste. Winter 1882—83 mit 14 Gedichten, in welchem aber hinter und vorn mehrere Seiten fehlen und auch aus der Mitte etwas herausgeschnitten ist. hier wie in der folgenden Sammlung finden wir wieder die fritischen Bleististbemerkungen unter den einzelnen Gedichten.

Für 22 erotische Sedichte, die zwischen Frühling 81 und Winter 83/84 liegen und zu denen er später noch zwei weitere zum Thema passende geheftet hat, wählte er den Titel Stunden der Ansdacht nach Heinrich Ischoffes vielgelesenem christlichen Erbauungsbuch. — Heinrich Ischoffe wohnte in Narau, wo Wedekind seine Symnasialzeit zubrachte, und ist dort 1848 gestorben.

Es folgt eine Sammlung, auf deren Außenseite nur die Jahreszahlen 1883—84 stehen und die dann nach furzen Widmungszversen unter der Überschrift Lebens freuden 29 Gedichte vom Januar 82 bis Oftober 84 bringt.

In einem Ruvert mit der hebraischen Ausschrift Christine... befinden sich 13 Gedichte, deren Datierung, soweit sie vorgenommen, zwischen dem September 84 und dem Oftober 85 liegt.

Bleibt an alteren Sammlungen nur noch übrig ein Heft, das betitelt ist An Emilie... (Name wieder in hebräischer Schrift)
von Franklin Wedefind. Sommer 1887. Der Dichter hat dem Büchlein eine grenbunte Umschlagzeichnung gegeben, einen Mond, einen Kater und eine Kaße — er selber hatte den Kneipnamen Kater — einen Umor, der die deiden mit einer Flinte schießt und weitere nicht recht erklärliche Bezüglichkeiten. Der Inhalt des Heftchens sind 5 Gedichte vom Juli und August 1887.

Die große Masse der politischen Verse Wedefinds sind Simplizissimusgedichte. Von ihnen liegt weder im Besitz des Dichters noch in der Redaktion der Münchener Zeitschrift ein Original vor; Wedekind hat sie aber vollständig gesammelt bis auf 2, die in den konsiszierten Nummern standen. Von diesen verdanke ich eine Abschrift den Herren Dr. Geheb und Korsiz Holm, die sich ein Exemplar vor der Vernichtung gerettet hatten. Meist in Druck, teils in fremder Abschrift liegen die übrigen Gedichte beisammen in einem Kuvert mit der Ausschrift, Politische Gedichte" und einem violetten Hestchen. Von diesen Gedichten sind 17 unterschrieben Hieronymus Jobs, 4 Hermann, 2 Raspar Hauser, 2 Simplizissimus, 1 Müller von Bückeburg, und 1 Benjamin. Andere Pseudonyme wurden nicht verwendet, wie ich von der Schriftleitung ersahren habe, und es bestätigte sich auch die Unnahme, daß der "Simplizissimus" des ersien, sowie der des fünsten und der solgenden Jahrgänge nicht Wedefind war: die Gedichte I 1. und 27 schrieb Jakob Wassermann, die der späteren Zeit Ludwig Thoma.

Aus der Kriegszeit stammt ein Seft, das Schneeflocken überschrieben ist ("Serbstzeitlosen" ist durchstrichen), eine Sammlung von 4 politischen und 2 literarisch-satirischen Gedichten, die Wedesfind offenbar noch vermehren wollte.

Eine kleine Zahl fertiger und entworfener politischer und literarischer Disticha befinden sich in einem Ruvert mit der Bezeichnung "Disticha".

Die Gedichte der spåteren Zeit finden sich zerstreut in einer porte feuilleartigen Tasche, die, nach einliegenden Briefen zu urteilen, aus der spåten Pariser Zeit stammt, in den schwarzen Rotizbuchern, die mit der Londoner Zeit 1894 beginnen, in den Ringhesten und den aus diesen gefüllten Kuverts der letten Jahre.

Die Versepen fallen großenteils in des Dichters Jugendzeit. Die wichtigsten von ihnen sind das Kinderepos "Hänseken" mit seinen 52 Strophen von Weihnachten 1879, "Felix und Galathea", in der Hauptsache 1881 versaft, vom Spätsommer 1884 die fünf Gesänge des "Ruß, in seiner Entstehung und Fortentwicklung bis zur höchsten Vollsommenheit, nach dem Leben dargestellt", das komische Epos "Melitta oder die Liebe siegt", eine Künstlerballade in 39 vierzeiligen Strophen, wahrscheinlich aus der Münchener Studentenzeit, und endlich "Ünnch en Tartini, die Kunstreiterin, große Nomanze in 67 Strophen

und einem Prolog mit einem moralischen Hintergrund, gesetzt und gesungen durch einen fahrenden Sanger zu München im Jahre des Heils 1886"; darin ist mit Bleistift verbessert "sozialer" Hintergrund, "alten Leiermann", "Zürich", "1887".

Profaergahlungen begegnen uns junachft in ber Form von Entwürfen.

Ohne Titel wird eine phantastische Teufelsgeschichte in vier Teilen aus dem dreißigiährigen Kriege stizziert.

Drei weitere Entwurfe bringt bas Deft "Memorabilia". Der "Schlofgeist" nimmt nicht ganz 6 Seiten ein. Es folgt bann mit faum 3 Seiten "3 mifchen Simmel und Erbe", bas abergum Teil zwischen die Gedichte geschrieben ift, wo biese gerade Plas ließen; fo fommt es, bag ber Entwurf über viele Seiten verteilt ift. Dasselbe ift bann mit bem 3. Stied ber Fall: bas .. hof. the ater, eine Allegorie jum Beltenlauf", bas jedenfalls fpater geschrieben ift als die dazwischenstehenden Gedichte, mahrscheinlich jedoch, da noch manche Gedichte folgen, vor Frühling 1883.\* Ausgeführt hat Wedefind nicht biefe Plane, sondern hat sich einem neuen Thema zugewandt, bem er ben Namen .. Galathea." gab. Er hat Diefe Erzählung ausbrucklich als Novelle bezeichnet. Die alteste Fassung hat bas Datum 5. Januar 1885. Sie ift nicht über bas 2. Kapitel hinausgefommen. Die zweite Saffung bringt fast 4 Rapitel. Das britte Mal teilt er feinen Stoff in zwei Bucher, beren erftes er nach feinem Selben Fribolin Balb, beren zweites er nach beffen Freund Konrad benennt. Im gangen nud auch hier nur 4 Rapitel vollendet. Fur Wedefinds Pfnchologie und Entwicklung ift biefes Fragment von hohem Intereffe. Die Erzählung ift fart mit Elementen eigenen Erlebens burchsest.

<sup>\*</sup> Anm.: Gedruckt im Programmheft des Münchener Nationaltheaters zur Uraufführung des "herakles" am 1. September 1919.

<sup>21</sup> Wedekind VIII

Etwas weniger stark ist der autobiographische Sinschlag in der Erzählung, Fanny', die ich in das Jahr 1886 setzen möchte. Es handelt sich hier um wenige Manuskriptseiten, die später verächtelich unterschrieben sind "Gerichtet". Breiter führte Wedekind alsbald dieselbe Sandlung aus unter dem Titel "Der Ruß". Auch dieses Werk ist Fragment geblieben.

Die erste abgeschlossene Erzählung heißt "Ein böser Dämon". Wir bringen sie als charakteristisches Beispiel seiner Jugendprosa zum Abdruck. Wie sehr Wedekind hier schon mit der Drucklegung rechnete, geht aus der Bemerkung auf dem Litelblatt hervor "Nachdruck verboten". Mit den vielen Vorarbeiten sällt das Werk auch in die Jahre 1885/86. Die ältere Fassung weist mehrere Bearbeitungsschichten auf, von denen aber keine vorherrschend und abgeschlossen ist. Breit ist zunächst die Jugendgeschichte der Beatrix behandelt, als sei sie heldin. In weiteren überarbeitungen wird dann Theodor mit seinem bosen Dämon der Held. Die wichtige Hängemattenszene ist schon von Ansang an ganzähnlich wie setzt ausgeschrt, nur sind die Voraussetungen dazu nicht gegeben.

Die lette Fassung bietet ein vollständiges Bild, sie bringt ein neues Einleitungskapitel, stellt die Jugendfreundschaft von Beatrix und Theodor dar, seine Studentenzeit, seine Freundschaft mit dem späteren Geliebten der Beatrix, dem Maler Sitterding, und gibt so die Hängemattenszene in vollem Zusammenhang. Das Ganze ist innerlich und äußerlich bereichert, stillstisch geseilt und leidet nur an dem allzu plöslichen kurzen Schluß. Das hat uns aber nicht hindern können, diese Erzählung als Probe zu bringen. Manche frazenhafte Zeichnungen besinden sich auf Titel- und Schlußseite.

Was es mit dem Umschlag auf sich hat, der den Titel führt: "Garungen. Charaftersfizze von Fr. Wedefind. Schloß Lenzburg, 10. März 1886", ist nicht bekanntz es befanden sich darin emige unzusammenhängende prosaische Kleinigkeiten, die jedensals nur durch Zufall hineingeraten waren. Vielleicht ist es das Litelblatt einer der vorhergehenden, nur anders genannten Erzählungen.

Reifer als alles Bisherige und darum auch wohl später ist die kurze fragmentarische Erzählung "Trudi".

Aus den Heimatjahren ist mit Sicherheit nur noch ein Werk nachzuweisen, nämlich "Marianne, eine Erzählung aus dem Bauernleben", die auf einem zweiten, wohl früheren Titelblatt bezeichnet ist "Marianne, eine Lebensgeschichte von Franklin Wedeskind. Zürich, im Mai 1887". Es ist dies die längste von Wedeskinds Prosadichtungen. Wir haben sie hier ausgenommen. Von höchstem Interesse ist der Brief, welchen dem Dichter seine Mutter über diese Erzählung schrieb.

Schloß Lenzburg am 10.5. 1887.

## Mein herzlich geliebter Baby.

Obgleich ich Wasche, Flickereien und andere Quageleien haufenweise um mich herumliegen und stehen habe, kann ich dennoch
nicht anders als Dir zu schreiben. Ich din nämlich in einer
argen Not und Unruhe, und Du bist die Ursache davon. Ich
weiß, daß Du elend und mutlos bist. Ich möchte Dir helsen,
ich muß Dir helsen und bitte Dich, es mir möglich zu machen.
Du bist in Angst wegen Deiner Novelle. Ich auch. Tausenderlei Gedanken durchkreuzen meinen Ropf, und wenn Du da wärst,
könnte ich Dir so manches mitteilen, was Dir sicherlich von
Nußen wäre. Ie länger, desto klarer sühle ich, was an der Novelle mangelt. Meiner Ansicht nach ist es die starke, tiefe Leidenschaft und ein großer Gedanke, der ihr abgeht. Siehst Du,
wenn Deine Marianne zum Beispiel an ihrer Liebesbedürstigkeit
zu Erunde ginge, so wäre das schon eine Idee, die sedenfalls
wenig Leser kalt ließe. Sie liebt zuerst die Frau des Bauern. Diefe fiirbt unter ber roben Behandlung ihres Mannes, hinterlast ben Alois, auf ben Marianne ihre gange Liebe übertragt und um beffen willen fie feinen Bater heiratet trop ihrer Liebe ju Rlaus, ber fie burch Schonheit, Jugend und heiße Gegenliebe feffelt. Gegen ihre mahre Reigung bringt fie fich felbft jum Opfer und zwar aus Danfbarfeit gegen die Baurin und infolge Diefer auch aus liebe ju beren verlaffenem Rinde. Spftematifc wird aber Alois von bem Bater verzogen, wird ein mibermartiger, liberlicher Buriche. Dann ftirbt ber Bauer, wie man all: gemein meint, von einem Pferbe erfchlagen. Der jurudgefehrte Rlaus wirbt um Marianne, Die unterbeffen ihre Liebe auch an ihrer Schwesier Breneli betätigt hat, und ihr mit marmem Dergen ju ihrem erfehnten Glude verhilft; bas Glud ber jungen Leute wedt auch in Marianne gartliche Regungen. Gie gibt Rlaus Gebor und heiratet ihn, indem fie fich schmeichelt, auch fur Mois Gutes baburch ju erreichen, indem fie ihm in bem tuchtigen, oft ernft, ja bufter bareinblidenben Rlaus ein portreffliches Borbild und jur Rot einen ftrengen Bater ju geben hofft. Bei bem von Ratur boshaften Alois ichlagt alles febl. und eine Stene von Betrunfenheit führt einen Ronflift herbei, mobei ber Buriche feine Mutter bes Berbrechens beschulbigt, feinen Bater ermordet ju haben. Auf Diefe Beife und um feine Krau por bem Gerichte ju rechtfertigen, befennt Rlaus (auch wohl vom eigenen Gemiffen und Wahnsinn ber Berzweiflung getrieben) die blutige Sat, und Marianne fieht ein, baf fie ihre beife Liebe einem Morber gefchenft hat. Gie fann ihn nach Ubermindung des ersten Entfegens bennoch nicht haffen, fondern fucht ben ju lebenslänglichem Buchthaus Berurteilten burd Bemeise ihres tiefen Mitleidens und fortbauernber (fcmerglicher) Liebe im Gefangniffe ju troften. Indeffen wird in ber Umgegend allerlei Berbachtiges über fie gefprochen. Alois und feine Cauf. fumpane perleumben fie, und letterer erpreft von ihr foviel Gelb als er fann, unter bem Bormande, er wolle fich sonft erhängen. Mit Freude fieht er bas Entsegen im Gesichte feiner Mutter und gebraucht diefe Entbedung jur Schraube, mit ber er immer seinen 3med erreicht. Bis endlich Marianne einsieht, daß es auf Diesem Wege nicht weitergeben fann und ber Junge gang gugrunde geht. Auch merft fie nachgerade die Lift bes jungen Buftlings, und als er wieder einmal brobt, fagt fie ihm: "Geh und tu es. es ist vielleicht beffer, als wenn bu bich ju Tode faufst". Allois weiß aber, baß feine Mutter ihn mit feinen Drohungen flets icharf beobachtet. Daraufrechneter. Marianne befommt aber einen Brief von Brenell, beren Mann gestorben ift, und reift noch am Abend, während ber Alois betrunfen auf seiner Rammer liegt, ploglich ab. Um andern Morgen, furz bevor die Mutter für gewöhnlich fommt ibn ju weden, baugt fich Alois auf, in ber hoffnung sofort wieder abgeschnitten ju merben, mas aber nicht passiert. Wieder sieht Marianne (oder glaubt ju seben), daß ihre treue aufopfernde Liebe Unbeil gebracht hat. Die Geruchte über ihre Schlechtigkeit vermehren fich. Die Leute zeihen sie der hererei und fagen, sie brauche nur zu wollen, bann hole ber Tenfel Die Menschen, Die ihr im Wege stehen. Jest sei auch ber Sohn meg und nun befomme fie bas gange viele Geld bes Bauern. Sie fteht vereinsamt, gemieden. Rinder weichen ihr icheu aus, und niemand sucht die verlaffene alternde Frau auf. Sie befucht ihren ungludlichen Rlaus nun ofter im Buchthaufe, allein ber geht schnell bem Tobe entgegen. Endlich nimmt fie ihre Schwester Breneli ins Saus, Die aber ein albernes genufsuch. tiges Geschöpf ift und burch Dummheiten und Rlatichen bei Nachbarsleuten ihre Schwester noch mehr ins Gerebe bringt. (Dun tann hier Die Schuhgeschichte ihre Unwendung finden, so amar, bag man fieht, bag Marianne auch bei ber Dummbeit fein Glud hatte, nachbem fie eine gutmutige Baurin, einen roben Bauern, einen boshaften Stieffohn, einen zwar leicht.

sinnigen aber hochherzigen Geliebten mit ihrer warmen aufopfernden Liebe vergebens zu beglücken gesucht (oder unglücklich
gemacht) hatte. — Verbittert und schroff lebt sie den Rest ihres
Daseins dahin, verzweiselnd an Gott und den Menschen. Zum
Schluß und um wenigstens einen verschnenden Schluß zu haben,
könnte sie sich eines verlorenen Mädchens und deren Kinder erbarmen, die sie kurz vor ihrem Tode zur Erbin einsest, weil sie
eben doch wenigstens mit dem Wahne hinübergehen will, einem
Menschen Glück gebracht zu haben. Zwar weiß sie wohl, daß sie
dieses Glück nicht sehen werde und will es auch nicht, denn sie
kann den Zweisel nicht verbannen, daß es wieder an irgendeiner
Rlippe zerschellen werde. Mit dieser (philosophischen?) Ungewißheit slirbt sie. —

Nun habe ich gedacht, mein lieber alter Junge, wenn Du, bis diese Novelle fertig ware, nacht Sause kamest, wo Du dann den schonen Sommer über seisig daran arbeiten konntest. Nebenbei könntest Du Deine Artikel für Maggi schreiben, um ein Taschengeld zu haben. Es ware gewiß besser als da in Zürich Dich ab zugnälen. Und dann könntest Du ruhig abwarten, was Dir das Schicksal weiter vorbehalten hat.

Überlege Dir meinen Vorschlag, mein geliebter Junge und wenn es Dir nicht paßt, dann schreibe mir wenigstens, warum es Dir nicht paßt. Jedenfalls erwarteich irgend ein Lebenszeichen von Dir und zwar sobald wie möglich. Ich bleibe in Angst und Sorgen

## Deine getrene Mutter

E. Webefind.

"Der erste Schritt" ist das Fragment einer tagebuchartigen Erzählung aus der Pariser Zeit. Weniger seines Stiles wegen, der auf den 6 Manustriptseiten nicht recht zum Ausdruck kommt, als vielmehr wegen der Einstellung des Dichters auf die behandelte Liebesfrage ist es hier abgedruckt.

Auch die Erzählung "Der Verführer" ist hier zu finden, die wohl in die darauffolgende Wanderzeit zu seigen ist. Zuserst gedruckt wurde sie in den "Münchener Blättern" im Märzheft 1919.

Aus der folgenden Münchener Zeit stammt die pointierte Prosa "Flirt", die gleichfalls in diesem Bande ausgenommen ist. Eine ältere Fassung, von der sich 12 Seiten erhalten haben, ist übersschrieben "Empfindungen". Wedekinds Stil ist inzwischen so gessestigt, daß es nur einer geringen überarbeitung für die endgültige Form bedurfte.

Aus der späteren Münchener Zeit stammt "Bella, eine Hundezgeschichte", die wir als letzte abdrucken; sie wurde zuerst versöffentlicht am 8. März 1919 in den Münchener Neuesten Nachzrichten.

In "Sidalla. Das Leben einer Schneiderin. Roman" haben wir Vorarbeiten zu "Mine-Haha" zu sehen, der Entwurf greift aber über die ausgeführte Erzählung mannigsach hinaus. Zeichenungen zu Kleidung, Bühne und Zuschauerraum sind beigezgeben.

Außer diesen Erzählungen sind nur noch lose Blätter ohne Litel mit begonnenen Prosadichtungen erhalten, die wirklich nur Anfangsstadien sind und schon nach wenigen Seiten abbrechen; ein paar Zeilen lang ist eine "Daniela in der Löwengrube" überschriebene Erzählung; ein Umschlag mit der Ausschlicht "Mylitta" enthält nichts.

Auf Notizblattern aus den letten Tagen des Dichters stehen Ansfange eines "Selbstmordmarchens".

Vielleicht finden sich unter den Papieren und besonders in ben Notizbüchern noch einzelne Dichtungen und Fragmente versteckt, vielleicht auch geben uns Briefe noch mancherlei Aufklärung; das alles soll in der Biographie sorgfältig dargestellt werden.

Ilber seinen sonstigen literarischen Rachlaß ist dieses zu sagen: Tagebücher hat er schon als Student geschrieben, dann vor allem in Paris, aber nur lettere bilden größere Zusammenhänge. Rurze Auszeichnungen und Statistisen für eine Biographie sind mehrere von seiner Hand erhalten. Die an Bater und Mutter, an Tante Jahn und den Jugendfreund Bögtlin gerichten Briefe sind sast vollständig da; in späterer Zeit hat er wichtigere Briefe in seinen Notizbüchern entworsen. Die Briefe an ihn selber sind seit 1880 mit wachsender Bollständigkeit in 21 Ordnern nach den Daten des Einlauss zusammengestellt; außerdem hat er dazu noch ein Absenderverzeichnis angelegt. Verlegerbriefe liegen chronologisch geordnet in einzelnen mit Namen bezeichneten Mappen.
Seine Drucke sind ziemlich vollständig gesammelt, besonders die Bücher, weuiger sorgsam die Zeitschriften und Zeitungen.

Prof. Dr. Artur Ruticher.

## Inhalt

| Warmana .                             | žitt |
|---------------------------------------|------|
| Bermert                               | V    |
| I. Eprif, Bergepit                    |      |
| De an den Behalter meiner Manuffripte | 3    |
| Xanthippe                             | 5    |
| Liebestlange                          | Ś    |
| Ein Machtabenteuer                    | 6    |
| Sanseken. Ein Kinderepos              | 7    |
| Etuard von Hartmann                   | 19   |
| an wa?                                | 20   |
| Anguilus                              | 20   |
| Auf die Ermordung Alexanders II.      | 21   |
| 3tyll                                 |      |
| Nady Gellert                          | 23   |
| Din ift hin.                          | 21   |
| O. Horati Flacci carminum lib L o V   | 25   |
| Ecbensmide                            | 26   |
| Meinem lichen Ockar                   | 27   |
| Wes Die ODeleChusenden                | 28   |
| Echlus                                | 29   |
| Sancta Simplicitas                    | 30   |
| (Sine Whendunterhaltung               | 31   |
|                                       | 38   |
| Selven mich Cab                       | 40   |
|                                       | 4 I  |
| Meiner Mutter                         | 42   |
| τιονς                                 | 42   |

|   | Der Ruß                                                | 1   |
|---|--------------------------------------------------------|-----|
|   | Sofie Marti 5                                          | Ι   |
|   | Der Eorbeer 5                                          | 2   |
|   | Fraulein Ella Belling 5                                | 2   |
|   | Ratsfeller 1891 5                                      | 3   |
|   | Die Dramatische Gesellschaft                           | 4   |
|   | Die Realistin                                          | 5   |
|   | <b>2(n mid)</b>                                        | 5   |
| 5 | impliziffimusgedichte                                  |     |
|   | Ein politisch Lied: Ich, der alte Dieronymus Johstus 5 | 9   |
|   | Und so komme ich denn heute 6.                         |     |
|   | Teure Frau Redaktion, nie follst du 6                  |     |
|   | Geehrte Frau Redaktion, ich möchte 7                   | 5   |
|   | Und so ist es nun doch gekommen                        |     |
|   | D Deutschland 8                                        | S   |
|   | Groß und gewaltig rollen                               | 9   |
|   | Silvester 9                                            | 3   |
|   | Reaftion                                               |     |
|   | Geehrter Berr Redafteur! Ich habe 9                    |     |
|   | Siegeslied                                             |     |
|   | Jubel-Dymnus                                           | 6   |
|   | Das Eisenbahnverbot                                    | C   |
|   | Bismards Pollenfahrt                                   | 3   |
|   | Diplomatische Note                                     | 6   |
|   | An Runigunte                                           | 17  |
|   | Meerfahrt                                              | ış  |
|   | Im Beiligen Land                                       | 22  |
|   | An die öffentliche Meinung 12                          | 2 : |
|   | Neujahrstied                                           | 2 5 |
|   | Die schöne Belena                                      | 2'  |
|   | Fromme Wünsche                                         | 30  |
|   | Aus den Böhmischen Maldern I                           | 3   |
|   | Aus den Bohmischen Waldern II                          | 3 4 |
|   | Des Dichters Klage                                     | 3′  |
|   | Soziale Gedichte                                       | 39  |
|   | Der Deutsch-Amerikanische Handelsvertrag 14            |     |
|   |                                                        |     |
|   | Tingel-Tangel                                          | 4   |

|          | ver anotre.           |        |     |      |     |     |           |    |   |    |   |   |   |   | • | 14  |
|----------|-----------------------|--------|-----|------|-----|-----|-----------|----|---|----|---|---|---|---|---|-----|
|          | An Heinrich Heir      | ne .   | •   |      |     | •   | •         |    | • | •  |   |   |   |   |   | 14  |
|          | Herr von der Heg      | odte.  |     |      |     |     |           |    |   |    |   |   |   |   |   | 15  |
|          | Behauptung .          |        |     |      | •   |     |           |    |   |    |   |   |   |   |   | 15  |
|          | Gebet einer Jung      | gfrau  |     |      |     |     |           |    |   |    |   |   |   |   |   | 150 |
|          | Schakerl, einen S     | Ruß    |     |      |     |     |           |    |   |    |   |   |   |   |   | 15  |
|          | Froh macht bein       |        |     |      |     |     |           |    |   |    |   |   |   |   |   | 160 |
|          | Grand Ecart .         |        |     |      |     |     |           |    |   |    |   |   |   |   |   | 16: |
|          | Ella Belling. Sc      | nne.   | 201 | ond  | uni | b @ | -<br>Ster | ne | i |    | · |   | Ů | Ĭ |   | 16: |
|          | Seit gestern morg     | gen i  | f's | vori | ei  |     |           | •  |   |    | Ť | · | Ĭ | · |   | 16. |
|          | Parodie und Sat       | ire.   |     |      |     |     | Ů         | į  | · | ·  | • | · | Ĭ | • |   | 16, |
|          | Der Staatssekre       | tår .  |     |      |     | Ů   | Ċ         | Ĭ  | Ů | Ĭ. | • | • | • | • | • | 167 |
|          | Beweise               |        |     |      |     |     |           |    |   |    |   |   |   |   | · | 167 |
|          | Trost                 |        |     |      |     |     |           |    |   |    |   |   |   | • | • | 167 |
|          | Menschlichkeit        |        | •   | ·    | ·   | •   | •         | •  | • | •  | • |   | • | • | • | 168 |
|          | An einen Dichter      |        | •   | Ů    | •   | ·   | •         | •  | • | •  | • | ٠ | • | • | • | 168 |
|          | Praktischer Rat       | •      | •   | •    | •   | •   | •         | •  | • | •  | • | • | • | • | • |     |
|          |                       |        |     |      |     |     |           |    |   |    |   |   |   | • | • | 169 |
|          | Diplomaten . Rucklick |        |     |      |     |     |           |    | • | •  | • | • | • | • | • | 169 |
|          |                       | • •    | •   | •    | •   | •   | •         | ٠  | • | •  | • | • | • | • | • | 172 |
| H. Er    | zählende Prosa        |        |     |      |     |     |           |    |   |    |   |   |   |   |   |     |
|          | Ein bofer Damor       |        | •   | •    | •   | ٠   | •         | •  | • | •  | ٠ | • | • | • |   | 175 |
|          | Marianne              |        |     |      |     |     |           |    |   |    |   |   | • | • | • | 201 |
|          | Der erste Schritt     | (Fra   | ıgm | ent) |     | •   | •         |    | • | •  | • | • | • | • |   | 265 |
|          | Der Verführer         | • •    | •   | •    | •   | •   | •         | •  |   | •  | • | • | • | • |   | 271 |
|          | Flirt                 |        |     | •    | •   |     | •         |    |   | •  |   |   |   | • |   | 281 |
|          | Bella. Eine Hun       | degesi | did | te   |     |     | •         |    |   |    |   |   |   |   |   | 305 |
| Siefeits | morf . : .            |        |     |      |     |     |           |    |   |    |   |   |   |   |   |     |



## Date Due

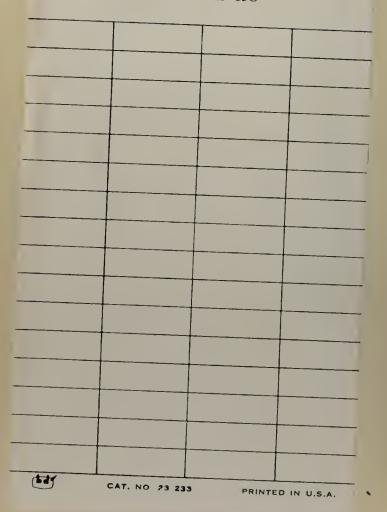



| PT2647   | .E26 1920 Bd. 8   |
|----------|-------------------|
| AUTHOR   |                   |
| Wedekind | Frank             |
| TITLE Ge | sammelte werke    |
|          | 17801 NAME        |
| DATE DUE | -BOKKOWEK 3 TOTAL |
|          |                   |

